

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Schlüffel

gu ben Mufgaben

III

Fr. Sund's

and Schor Grammatit

nach

Glendorff's Methode.

KPD 798





Digitized by Google

# Shlüssel

zur

# spanischen Grammatik

nach

5. G. Ollendorff's Methode.

zu ben Aufgaben

in ber

nach Belasquez be la Cabena bearbeiteten

Anleitung

aur

# Erlernung der spanischen Sprache

nad

# H. G. Ollenbors Wethode

**110**0

Fr. Fund und Dr. B. Lehmann.

Bierte verbefferte Ansgabe.

Frankfurt a. M. Carl Zügel's Verlag. 1865. KPD 798

Museum of Compounding.

Dud von Aug. Ofterrieth in Franffurt a. M.

# Schluffel zu den Urbungen.

## EJERCICIOS.

### 1.— Primero.

a Tiene V. el sombrero -Si, señor, yo tengo el sombrero. - A Tiene V. su sombrero? - Yo tengo mi sombrero. - A Tiene V. mi sombrero?- Yo tengo el (su) sombrero · de V.-. Qué sombrero tiene V.?-- Yo tengo mi sombrero. -g Tiene V. el pan - Yo tengo el pan. - ¿ Tiene V. mi pan?—Yo tengo el (su) pan de V.—; Tiene V. su pan?— Yo tengo mi pan.- Qué pan tiene V. ?- Yo tengo el (sn). pan de V.— Tiene V. mi baston?— Yo tengo el (su) baston de V.— Tiene V. su baston?— A Qué baston tiene V. ?- Yo tengo el (su) baston de V.-. Tiene V. su jabon? Si, señor, yo tengo mi jabon. — ¿Qué jabon tiene V.? — El (su) jabon de V., señor. — a Qué azúcar tiene V.? — Yo tengo el (su) azúcar de V.—; Tiene V. mi papel?— Ye tengo el (su) papel de V.-. Tiene V. el papel?-Si, señor, yo tengo el papel. A Qué azúcar tiene V., señor ? -Yo tengo mi azúcar, señor. - a Tiene V. su sombrero ? - · Si, señor, yo tengo mi sombrero.

# 2.—Segundo.

a Tiene V. mi hermoso caballo?—Si, señor, yo le tengo.—

Tiene V. su zapato viejo?—No, señor, no le tengo.—

Tiene V. mi honito zápato de cordoban?—Yo le Span, Schliffel.

tengo. Que caballo tiene V. - Yo tengo el (su) buen caballo de V.- ¿Qué zapato tiene V. ?- Yo tengo mi feo zapato de cordobân.-- Tiene V. mi gorro?-- No le tengo. - Tiene V. su gorro malo - Si, le tengo. - Tiene V. mi feo gorro de algodon?-No, señor, no le tengo.a Qué gorro tiene V. ?-Yo tengo el gorro de papel,-¿Tiene V. el buen paño?—Si, le tengo.—¿ Tiene V. mi hermoso paño?—No, señor, no le tengo.—¿ Qué paño tiene V.?-Yo tenyo el (su) bopito paño de V.-Tiene V. su jabon viejo ?- Yo no le tengo, señor.- ¿ Tiene V. mi buen jabon ?-No, señor; yo tengo el (su) mal jabon de V.-· ¿ Que jabon tiene V. ?—Yo tengo el (su) jabon viejo de V.—¿Tiene V. su buen fusil?—Yo no le tengo, señor.— ¿Tiene V. mi fusil viejo de hierro? — Yo le tengo. — . ¿Qué fusil tiene V. ?- Yo tengo el fusil viejo de hierro. Tiene V. mi gorro de paño?-Si, señor, yo tengo el (su) bonito gorro de paño de V.—s Tiene V. el bonito zapato de cordoban - No, yo no le tengo. - ¿ Qué zapato ué cordoban tiene V.?-- Yo tengo el feo zapato de cordoban.—g Tiene V. su caballo viejo?—No, señor, yo no le tengo.— Que caballo tiene V.?—Yo tengo mi bonito caballo.- Tiene V. mi perro viejo?-No, señor, yo no tengo el (su) perro viejo de V.; yo tengo su buen perro.

### 3.—Tercero.

\*Tiene V. mi buen vino?—Yo le tengo.— Tiene V. ef oro viejo?—Yo no le tengo.— Tiene V. algo (alguna cosa)?—Si, yo tengo algo (alguna cosa).— Qué tiene V.?—Yo tengo el dinero.— Tiene V. el candelero de oro?—No, yo no le tengo; nada tengo, señor (yo no tengo nada).— Tiene V. mi queso añejo?—Yo le tengo.—
Tiene V. algo malo (de malo)?—Si, señor, yo tengo

algo malo (de malo); yo, tengo el café malo.—¿Tiene V. su feo boton de hierro?—No, yo no le tengo.—¿Qué tiene V.?—Tengo el candelero de oro.—¿Tiene V. mi gorro de paño?—No, no le tengo.—¿Si, V.le tiene?—No, señor; yo no tengo nada.—¿Tiene V. algo hermoso (de hermoso)?—No, señor, yo tengo algo feo (de feo).—
¿Qué tiene V. feo (de feò)?—Yo tengo el feo-perro.—
¿Tiene V. algo viejo (de viejo)?—Yo no tengo nada viejo (de viejo); tengo algo bonito (de bonito).—¿Qué tiene V. bonito (de bonite)?—Yo tengo el bonito gorro de papel.—¿Tiene V. hambre?—Si, yo tengo hambre.—
¿Tiene V. sueño?—No, no tengo sueño; tengo sed.—
¿Tiene V. vergüenza?—No, señor; yo tengo sueño.—
¿Tiene V. algo bueno (de bueno)?—Si, señor, yo tengo el (su) buen pan de V.

#### 4. - Cuarte.

A Tiene V. ese libre \( \frac{2}{-No}, \) señor, yo no le tengo.—

A Qué libro tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. mi baston ó el de mi amigo \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del amigo (de su amigo) de V.—

A Tiene V. su pan, ó el del panadero; tengo el mio.—

A Tiene V. el caballo del vecino \( \frac{2}{-No}, \) yo no tengo el del vecino.—

A Qué, caballo tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del panadero.—

A Tiene V. su perro, ó el del sastre \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el mio.—

A Tiene V. el bonito boton de oro de mi hermano \( \frac{2}{-Yo} \) no le tengo.—

A Qué boton tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del sastre \( \frac{2}{-Yo} \) to tengo el del sastre \( \frac{2}{-Yo} \) no tengo el de V.; tengo el del sastre.—

A Tiene V. el caballo de mi hermane, ó el mio \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el de su hermano de V.—

A Qué café tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. su perro, ó el mio \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. el caballo de mi hermane, ó el mio \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. el caballo de mi hermane, ó el mio \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.—

A Tiene V. \( \frac{2}{-Yo} \) tengo el del vecino.

Digitized by Google

del hombre ?—Yo tengo el del hombre.—¿ Tiene V. el dinero de su amigo ?—Yo no le tengo; tengo el mio.—

g Tiene V. miédo de ese perro ?—No, señor.—¿ Tiene V. frio o calor ?—Yo tengo calor.—¿ Tiene V. sueño ?—Yo no tengo sueño; tengo hambre.

# 5.-Quinte.

a Tiene V. mi pan. o el del panadero ?- Yo tengo el de V.--& Tiene V. mi candelero de oro, 'o el del vecino? -Yo tengo el del vecino.- A Tiene V. su papel ó el mio?-Yo tengo el mio.-Tiene V. el paño de sa sastre? -Yo no le tengo.- ¿ Qué paño tiene V. ?- El de mi hermano.— ¿ Qué sombrero tiene V. ?— Yo tengo el de ese hombre.—A Tiene V. el baston viejo de mi hermano?— No, yo no tengo el baston viejo de su hermano de V.; No, yo no le tengo.—; Qué jabon tiene V.?—Yo tengo el jabon viejo del (de su) hermano de V.—& Tiene V mi fusil de hierro, ó el de mi hermano - Yo tengo el de V.-A Qué zapato tiene V. ?- Yo tengo el zapato de cordoban de mi amigo.-- A Tiene V. su boton de oro, ó el mio ?-- Yo tengo el del sastre.-- a Tiene V. algo bueno (de bueno) ?-Si, señor, yo tengo algo bueno (de bueno).-¿Qué tiene V. bueno (de bueno)? - Yo tengo el buen caballo del (de su) hermano de V.— Trène V. miedo de ese hombre?-No, señor, yo no tengo miedo de ese hombre.—A Tiene V. el carbon de mi vecino -Si, señor, ve le tengo.— A Tiene V. el buen caballo de ese hombre?— No, señor, yo tengo el mio.

### 6.-Bexto.

Yo no tengo ni hambre ni sed (ni hambre ni sed tengo).- Tiene V. mi zapato, o el del zapatero?- Yo no tengo ni el de V. ni el del zapatero.— Tiene V. su lápiz ó el del muchacho?—Fo no tengo ni el mio ni el del muchacho (ni el mio ni el del muchacho tengo).a Qué lapiz tiene V. ?- Yo tengo el del comerciante.a Tiene V. mi chocolate & el del comerciante?-Yo no tengo ni el de V. ni el del comerciante; tengo el mio. -a Tiene V. el pan d'el vino ?- Yo no tengo ni el pan ni el vino (ni el pan ni el vino tengo).-¿Tiene V. su paño ó el del sastre - Yo no tengo el del sastre; tengo el mie. - a Tiene V. su tirabuzon o el mio? -- Yo no tengo pi el de V. ni el mio.—8 Qué corcho tiene V.? — Yo tengo el de mi vecino.—a Tiene V. el boton de hierro ó el de oro?-- Yo no tengo ni el boton de hierro ni el de oro. -g Tiene V. calor o frio? - Ya no tengo ni calor ni frio (ni calor ni frie tengo); tengo sueño.- ¿ Tiene V. mi martillo o el del carpintero ?- Yo no tengo ni el de V. ni el del carpintero. Qué martillo tiene V. 9 - Yo tengo el martillo de hierro.—A Tiene V. algo?—Yo tengo algo (de) hermoso.—¿ Qué tiene V. (de) hermoso?—Yo tengo el hermoso paráguas del Frances.—a Tiene V. el sombrero é el gorro?—Yo no tengo ni el sombrero ni el gorro (ni el sombrero ni el gorro tengo).

# 7.—Séptimo.

a Tiene V. mi fusil o el suyo?—Yo no tengo ni el de V. ni el mio.—a Qué fusil tiene V.?—Yo tengo el de mi amigo.—a Tiene V. mi gorro de paño o el de mi hermano?—Yo no tengo ni el de V. ni el de su hermano

(ni el de V. ni el de su hermano tengo).— ¿Qué gorro tiene V. v— Yo tengo el gorro de papel de mi muchacho.

— ¿Tiene V. el libro del Frances ó el del comerciante v.— Yo no tengo ni el del Frances, ni el del comerciante (ni el del Frances, ni el del comerciante tengó).— ¿Qué libro tiene V. v.— Yo tengo el de V.— ¿Qué tiene V. v.— Yo tengo frio y hambre.— ¿Tiene V. algo (de) bueno ó (de) malo v.— Yo no tengo nada (de) bueno ni (de) malo.

#### 8. - Octavo.

' Yo no tengo ni el perro del panadero, ni el de mi amigo. - Tiene V. vergüenza? - Yo no tengo vergüenza. - Tiene V. miedo o vergüenza?-Yo no tengo ni vergüenza ni miedo (ni vergüenza ni miedo tengo).—"Tiene V. mi cuchillo ?- a Cual ?- El hermoso.- a Tiene V. mi carnero ó el del cocinero?—Yo no tengo ni el de V. ni el del cocinero. - « Cuál tiene V. ? - Yo tengo el del capitan.-&Tengo yo el (su) bizcocho de V. ?-V no le tiene.—A Tengo yo hambre o sed?—V. no tiene ni hambre ni sed.- Tengo yo calor o frio?-V. no tiene ni calor ni frio.-- A Tengo yo miedo ?-- V. no tiene miedo.-- A Tengo vo algo (de) bueno?-V. no tiene nada (de) bueno.-¿Qué tengo yo ?--V. no tiene nada.- ¿Qué lápiz tengo yo?-V. tiene el del Frances.- Tengo yo el (su) paño de V. o el del sastre?-V. no tiene ni el mio ni el del sastre.—ACuál tengo yo ?—V. tiene el de su amigo.— A Tengo yo el (su) fusil de hierro de V. ?-V. no le tiene.

### 9. -Nono.

gTengo yo razon ? — V. tiene razon. — gTengo yo culpa ?—V. tiene la culpa:—gTengo yo razon o no?—

V. tiene miedo.— Tengo yo el buen café ó el buen azúcar?—V. no tiene ni el buen café ni el buen azúcar.

— Tengo yo algo (de) bueno ó (de) malo? — V. no tiene nada ni (de) bueno ni (de) malo.— Qué tengo yo?

— V. no tiene nada (nada tiene).— Qué tengo yo (de) bonito? — V. tiene el perro de mi amigo.— Cual? — El bonito.— Qué tirabuzon tengo yo? — V. tiene el viejo.— Tengo yo el viejo? — Sí, señor, V. le tiene.— Tengo yo el (su) chocolate de V.? — No; V. tiene el suyo.— A Tengo yo el zapato de cordoban del zapatero? — V. no tiene el del zapatero; V. tiene el del capitan. — A Le tengo yo? — Sí, V. le tiene.— Tengo yo vergüenza de ese hombre? — No, V. no tiene vergüenza de ese hombre; V. tiene miedo de su perro.

#### 10. - Décimo.

A Quién tiene mi baul?—El muchacho le tiene.— L'iene il sed o hambre?—El no tiene ni sed ni hambre (ni sed ni hambre tiene).— Tiene el hombre el pollo ?—Él le tiene. - A Opién tiene mi chaleco? - El jóven (mozo) le tiene. L'inque el capitan mi barco? - Él no le tiene. . \_\_ Quién\_le tiene? \_ El comerciante le tiene. \_\_ Quién tiene el cuchillo ?- Qué cuchillo ?-El mio.-El criado le tiene.— Tiene él miedo?—El no tiene miedo.— Tiene razon el hombre ó no ?- El no tiene razon.- Quién tiene el arroz del aldeano (paisano)? - Mi criado le tiene. - Tiene el mi caballo ? - No, señor, el no le tiene.g Quién le tiene?—El aldeano (paisano) le tiene. - ¿Quién tiene mi zapato viejo? - El zapatero le tiene. - ¿Qué tiene el (su) amigo de V.?-El tiene su buen dinero. -& Tiene el mi oro?-Él po tiene el de V.; tiene el suyo. — ¿ Quién le tiene ?—El mozo (jóven) le tiene.

— Quien tiene frio ? — Nadie (ninguno) tiene frio. — a Tiene alguno calor (alguien)? — Ninguno (nadie) tiene calor.

# 11. Undécimo.

Tiene alguno (alguien) mi fusil - Ninguno (nadie) le tiene.— Tiene el mozo (jóven) mi libro?—Él'no le tiene. -- & Qué tiene el?--Nada tiene. [No tiene nada.]-- & Tiene el el martillo o el palo?—Él no tiene ni el martillo ni el palo. [Ni el martillo ni el palo tiene.]— Tiene él mi paráguas?-Él no le tiene.-¿Quién le tiene?-Ninguno (nadie), le tiene.—Si, alguno (alguien) le tiene.— A Quién ? - Ese hombre le tiene. - Tiene el (su) panadero de V. mi pajaro ó el suyo?—Él no tiene el de V., tiene el suyo. Tengo yo el (su) cestal de V., 6 el de su amigo?-V. no tiene ni el mio ni el de mi amigo; V. tiene el suvo. - A Quién tiene el costal del aldeaño (paisano)? -El viejo panadero le tiene.—A Quién tiene miedo?—El muchacho del sastre tiene miedo.— Tiene el sueño ?-Él no tiene sueño; tiene frio.—¿Qué tiene él?—Nada. 8 Tiene mi dinero el aldeano (paisano) ?-El no le tiene. —a Le tiené el capitan ?—Él no le tiené.—¿ Quién le tiene ?-Ninguno (nadie) le time. - à Tiene algo (de) bueno el (su) vecino de V.?—Él no tiene nada (de) bueno. [Nada (de) bueno tiene.]—¿ Que tiene el (de) feo? L'El no tiene nada (de) feo. [Nada (de) feo tiene.] - Tiene el algo ?-Él no tiene hafa.

## 12. - Duodécimo.

a Tiene el comerciante ani paño ó el suyo?—Él no tiene ni el de V. ni el suyo. [Ni el de V. ni el suyo tiene.]

-A Qué paño tiene él?-Él tiene el de mi hermano.a Qué paño tiené el sastre d-Él tiene el suyo. L'Tiene el (su) hermano de V. su vino ó el del vecino?—Él no tiene ni el suyo ni el del vecino. [Ni el suyo ni el del vecino tiene.]—¿ Qué vino tiene el?—Él tiene el mio. a Tiene alguno (alguien) mi boton de oro? — Ninguno (nadie) le tiene.—¿Quién tiene mi boton?—El (su) buen muchacho de V. le tiene.— Tiene el mi papel ó mi caballo?-Él no tiene ni el papel ni el caballo de V.; tiene el caballo de su amigo. — ¿Quién tiene el buen chocolate del Frances El comerciante le tiene.—¿Le tiene él?-Si, señor, él le tiene.- & Tiene V. miedo o vergüenza?--Yo no tengo ni miedo ni vergüenza, [Yo ni miedo ni vergüenza tengo.] — Tiene su carnero el cocinero de V. . El le tiene. La Tiene V. mi pan o mi queso? -Yo no tengo ni su pan ni su queso de V. [Ni su pan ni su queso de V. tengo.]—a Tengo yo el vino o el pan de V.?-V. no tiene ni mi vino ni mi pan. [V. ni mi vino ni mi pan tiene.]- ¿Qué tengo yo?-V. tiene su carnero.—8 Tiene alguno (álguien), mi boton de oro?— Ninguno (nadie) le tiene.

## 13.-Décimo tercio.

Qué heno tiene el estrangero?—Él tiene el del aldeano (paisano).—§ Tiene el marinero mi espejo?—Él no le tiene.—§ Tiene V. este sombrero ó aquel?—Yo tengo este.—§ Tiene V. el heno decati jardin é, el del de V.?—Yo no tengo ni el de su jardin de V. ni el del mio; pero tengo el del estrangero.—§ Qué guante tiene V.?—Yo tengo el del marinero.—§ Tiene V. su colchon?—Yo le tengo.—§ Qué fusil tiene el marinero?—Él tiene el suyo.—§ Quién tiene mi buen billete?—Este hombre le

tiene.—¿Quién tiene ese palo?—Su (el) amigo de V. le tiene. - ¿ Tiene V. el trigo de su granero ó el del mio? -Yo no tengo ni el de su granero de'V. ni el del mio, pero tengo el de mi comerciante. — ¿ Quién tiene mi guante ?- Ese criado le tiene.- ¿ Qué tiene el (su) criado de V. ?-El tiene el arbol.de este jardin.-ETiene el el libro de ese hombre?—Él no tiene el libro de este hombre, pero tiene el de este muchacho.— a Tiene el paisano este buey ó aquel?—Él no tiene ni este ni aquel, pero tiene el que ha tenido su muchacho. —¿Tiene este burro su heno o el del caballo?—El no tiene ni el suyo ni el del caballo.—8 Qué caballo tiene este aldeano?—Tiene el del vecino de V.-. Tengo yo el heno de V. ó el de él ?-V: no tiene ni el mio ni el de él, pero tiene el del (de su) amigo de V.—aTiene V. el heno de este caballo ?- Yo no tengo su heno sino su trigo.- Tiene, su (el) hermano de V. mi vino ó el suyo?—Él no tiene ni el de V. ni el suyo, pero tiene el del marinero.-¿Tiene el estrangero mi pajaro o el suyo? El tiene el del capitan.— Tiene V. el árbol de este jardin?—Yo no le tengo.— Tiene V. hambre o sed?—Yo no tengo ni hambre ni sed, pero tengo sueño.

# 14.—Décimo cuarto.

a Tiene el marinero este pájaro ó aquel — Él no tiene este, sino aquel.— Tiene el (su) criado de V. este costal ó aquel?— Él tiene este, pero no aquel.— Tiene el (su) cócinero de V. este pollo ó aquel. — Él no tiene ni este ni aquel, pero tiene el de su vecino.— Tengo yo razon ó no ?—V. tiene razon, pero su buen muchacho de V. no tiene razon.— Tengo yo este cuchillo ó aquel ?—V. no tiene ni este ni aquel.— Qué tengo yo ?—V. no tiene

nada (de) bueno, pero tiene algo (de) malo.—a Tiene V.

"El cofre que yo tengo?—Yo no tengo el que V. tiene.

"Qué caballo tiene V.?—Yo tengo el que ha tenido el hermano de V.—a Tiene V. el burro que ha tenido mi amigo?—Yo no tengo el que él tiene, pero tengo el que V. ha tenido.—a Tiene el (su) amigo de V. el genero que V. tiene, ó el que yo tengo?—Él no tiene nl el que V. ni el que yo tengo.

# 15.—Pécimo quinto.

a Qué costal (saco) tiene el aldeano (paisano)?—Él tiene el que ha tenido su muchacho.- La Tengo yo el candelero de oro de V. o el de hierro?-V. no tiene ni mi candelero de oro ni mi candelero de hierro. - à Tiene V. mi chaleco ó el del sastre?-Yo no tengo ni el de V. ni el del sastre.-- à Cuál tiene V. ?-- Yo tengo el que ha tenido mi amigo.- Tiene V. frio ó calor ?- Yo no tengo ni frio ni calor, pero tengo sed.-¿Tiene miedo o vergüenza el (su) amigo de V.?—Él no tiene ni miedo ni verguenza, pero tiene sueño.— ¿ Quién tiene la culpa? - Su (el) amigo de V. tiene la culpa.— Tiene alguno (álguien) mi paráguas ?-Ninguno (nadie) le tiene. - ¿ Tiene vergüenza alguno (álguien)? - Ninguno (nadie) tiene vergüenza, pero mi amigo tiene hambre. - ¿Tiene el capitan el barco que V. ha tenido, o el que yo he tenido?—Él no tiene ni el que V. ha-tenido ni el que yo he tenido. a Cual tiene? — Él tiene el de su amigo. — a Tiene el razon o no? — El no tiene razon. — ¿ Tiene el. Frances algo (de) bueno ó (de) malo? — No tiene nada (de) bueno o (de) malo, pero tiene algo (de) bonito. -8 Qué tiene él (de) bonito? — Tiene el bonito pollo. —

a Tiene el buen bizcocho  $-\acute{E}l$  no le tiene, pero su vecino le tiene.

#### 16.-Décimo sexto.

A Tiene V. los guantes?—Si, señor, yo tengo los quentes.— Tiene V. mis guantes?—No, señor, yo no tengo sus (los) quantes de V.—a Tengo yo los (sus) espejos de V. 8-V. tiene mis espejos.- Tengo yo los (sus) bonitos libros de V.? — V. no tiene mis bonitos libros. — A Qué libros tengo yo? - V. tiene los bonitos libros de sus amigos.- A Tiene el estrangero nuestros buenos fusiles?—Él no tiene nuestros buenos fusiles, pero nuestros buenos barcos. — a Quién tiene nuestros hermosos caballos ?-Nadie (ninguno) tiene los (sus) hermosos caballos de V., pero álguien (alguno) tiene sus hermosos bueyes.- ¿Tiene el (su) vecino de V. los árboles de los jardines de V.? - Él no tiene los árboles de mis jardines, pero tiene los de los hermosos bosques de V.-- ¿Tiene V. el heno de los caballos?—Yo no tengo su heno, pero tengo su grano.- a Tiene el (su) sastre de V. mis hermosos botones de oro ?-Él no tiene los (sus) hermosos botones de oro de V., pero tiene los hermosos candeleros de oro de V.-& Qué tiene el capitan ?-Tiene sus hermosos barcos.—A Tiene él mis bastones ó mis fusiles?— Él no tiene ni los (sus) bastones ni los (sus) fusiles de V.- A Quién tiene los huenos chalecos del sastre ?- Nadie (ninguno) tiene sus chalecos, pero alguno (álguien) tiene sus botones de oro. — ¿Tiene el muchacho del Frances mis buenos paráguas?—Él no tiene sus (los) buenos paráguas de V., pero sus buenos palos.- ¿Tiene el zapatero mis zapatos de cordoban ?—Él tiene los (sus) zapatos de cordoban de V.—a Qué tiene el capitan?—Él tiene sus buenos marineros.

# 17.-Décimo sétimo.

AQué colchones tiene el marinero ?—Él tiene los buenos colchones de su capitan.—AQué jardines tiene el Español?-Él tiene los jardines del Ingles.-AQué criado tiene el Ingles ?-Tiene el criado del Frances.-¿Qué tiene el (su) muchacho de V.?—Él tiene sus bonitos Pajaros.—AQué tiene el comerciante?—Él tiene nuestres bonitos cofres.—¿Qué tiene el aldeano?—Él tiene nuestro hermoso burro. — ¿Tiene él nuestros clavos ó nuestros martillos?—Él no tiene ni nuestros clavos, ni nuestros martillos; pero tiene nuestros buenos panes,-ATiene el carpintero sus martillos de hierro - Él no tiene sus martillos de hierro, pero tiene sus clavos de hierro.—¿Qué bizcochos (galletas) tiene el panadero?— Él tiene los bizcochos de sus amigos. - Tiene nuestro amigo nuestros hermosos lápices.—Él no tiene nuestros hermosos lápices. - a Cuáles tiene el? - Él tiene los lápices pequeños de sus comerciantes.—¿Qué géneros tiene el (su) criado de V.?—Él tiene los géneros de los buenos comerciantes.—¿Tiene el (su) amigo de V. los pequeños cuchillos de nuestros comerciantes?—Él no tiene los pequeños cuchillos de ellos, sino sus candeleros de oro.-ATiene V. estos fusiles?—Yo no tengo estos fusiles, sino estos cuchillos de hierro.—¿Tiene el hombre este billete o aquel?-Él no tiene ni este ni aquel.-Tiene él el (su) libro de V. ó el del amigo de V. -El no tiene ni el mio ni el de mi amigo; tiene el suyo.—aTiene su (el) hermano de V. el vino que yo tengo, o el que V. tiene? -El no tiene ni el que V. tiene ni el que yo tengo.-AQué vino tiene él?-Tiene el de sus comerciantes.-Tiene V. el costal que ha tenído, mi criado? — Yo no lengo el costal que ha tenido el criado de V.—& Tiene V. el

pollo que ha tenido mi cocinero ó el que ha tenido el aldeano ?

— Yo no tengo ni el que ha tenido su (el) cocinero de V. ni el que ha tenido el aldeano.

— ¿Tiene el aldeano frio ó calor?

— Él no tiene ni frio ni calor.

### 18. - Décime octave.

Mene V. estos billetes o aquellos?—Yo no tengo m estos ni aquellos.—¿Tiene V. los caballos de los Españoles o los de los Ingleses? - Yo tengo los de los Ingleses, pero no tengo los de los Españoles.—¿Qué bueyes tiene V. ? - Yo tengo los de los estrangeros. - a Tiene V. los baules que yo he tenido?—Yo no tengo los que ha tenido V., pero los que ha tenido su hermano.—¿Tiene el (su): hermano de V. los bizcochos de V. ó los mios?—Él no tiene ni los de V. ni los mios.—¿Qué bizcochos tiene el? -Et tiene los suyos.- Qué caballos ha tenido su amigo de V.?-Él tiene los que yo he tenido.-¿Tiene su amigo de V. mis libros ó los suyos?—Él no tiene ni los de V. ni los suyos; pero tiene los del capitan.—&Tengo yo los (sus) chalecos de V. ó los de los sastres?—V. no tiene ni estos ni aquellos.— ¿Tengo yo nuestros burros? -V. no tiene los nuestros, sino los de nuestros vecinos, - Tiene V. los pájaros de los marineros - Yo no tengo sus pájaros, pero sus hermosos bastones.—¿Qué gorros tiene su (el) muchacho de V. -Él tiene los mios.aTengo yo mis zapatos o los de los zapateros?-V. no tiene los suyos, sino los de ellos (los de los zapateros).

# 19.-Beimo none.

¿Qué papel tiène el hombre ?—Él tiene el nuestro.— ¿Tiene él nuestro café?—El no le tiene.—¿Tiene V. nuestros sacos o los de los estrangeros — Yo no tengo los de V., pero tengo los de ellos. - Tiene su (el) car-pintero de V. nuestros martillos o los de nuestros amigós?—Él no tiene ni los nuestros ni los de nuestros namigos.—8Qué clavos tiene él?—Tiene los buenos clavos de hierro.-ETiene álguien (alguno) los barcos de los Ingleses?—Ninguno (nadie) tiene los de los Ingleses, a pero alguno (álguien) tiene los de los Franceses.—¿Quién tiene los pollos del cocinero?—Ninguno (nadie) tiene sus pollos, pero alguno (álguien) tiene su carnero.-¿Quién tiene su queso?—Su muchacho le tiene.—¿Quién tiene mi fusil viejo?-El marinero le tiene.-&Tengo you el costal de aquel aldeano?—V. no tiene su costal, sino su trigo.—¿Qué fusiles tiene el Ingles?—Él tiene los que V. ha tenido.—¿Qué paráguas tiene el Frances?—Él tiene los que su amigo tiene.— Tiene él nuestros libros? -Él no tiene los nuestros, sino los que su vecino tiene. - Tiene hambre el muchacho del comerciante?-Él no tiene hambre, sino sed - Tiene frio o calor su amigo de V.?-El no tiene ni frio ni calor.- Tiene el miedo? -Él no tiene miedo, sino vergüenza.- Tiene su (el) mozo de V. los bastones de nuestros criados?-Él no tiene sus bastones, sino su jabon.—¿Qué lápices tiene él?-Él tiene los de sus viejos comerciantes.- Tiene V. algo (de) bueno ó (de) malo?—Nada (de) bueno ni (de) malo tengo, pero algo (de) hermoso.-Qué tiene V. (de) delicioso?—Tengo el delicioso vino de nuestros cocineros.—¿No tiene V. el buen carnero de ellos?— No señor, no le tengo.

### 20.-Vigésimo.

Tiene V. mis hermosos vasos?—Yo los tengo.—'aTiene' V. los hermosos caballos de los Ingleses?—Yo

no los tengo.—¿Qué bastones tiene V.?—Yo tenge los de los estrangeros.—¿Quièn tiene mis peines pequeños (mis peinecitos)?—Mis muchachos los tienen.—2Oué cuchillos tiene V.?—Yo tengo los de sus (los) amigos de V.—¿Tengo yo sus (los) buenos fusiles de V.?—V. no los tiene, pero sus amigos de V. los tienen.- Tiene V. mis hermosos cuadros ó los de mis hermanos? — Yo no tengo ni los de V. ni los de sus hermanos, pero tengo los mios. — ¿Qué barcos tienen los Alemanes ? — Los Alemanes no tienen barcos. - ATienen los marineros nuestros hermosos colchones?—Ellos no los tienen.— ¿Los tienen los cocineros?—Ellos los tienen.—aTiene el capitan sus (los) bonitos libros de V.?-Él no los tiene.-¿Los tengo yo? -V. los tiene. -V. no los tiene. - Los tiene el Italiano?-Él los tiene.-ATienen los Turcos nuestros hermosos fusiles?—Ellos no los tienen.—¿Los tienen los Españoles?-Ellos los tienen.-ATiene el Aleman los bonitos paráguas de los Españoles?-Él los tiene.aLos tiene él?-Si, señor, él los tiene.-aTiene el Italiano nuestros bonitos guantes?—Él no los tiene.—¿Quién los tiene ?- El Turco los tiene.- Tiene el sastre nuestros chalecos ó los de nuestros amigos ?—Él no tiene ni esos ni aquellos.—¿Qué gorros tiene él?—Él tiene los que los Turcos tienen.—¿Qué perros tiene V.?—Yo tengo los que mis vecinos tienen.

# 21.-Vigesimo primere.

aTiene V. algunos bosques?—Yo tengo algunos bosques.

—aTiene jabon su (el) hermano de V.?—Él no tiene jabon.—aTengo yo carnero?—V. no tiene carnero, pero tiene queso.—aTienen dinero sus (los) amigos de V.?—Ellos tienen dinero.—aTienen (ellos) té?—Ellos no tienen

té, pero tienen escelente café.— Tengo yo jabon ?-V. no tione jabon, pero tione carbon.- Tione paño el comerciante?-El no tiene paño, pero bonitos zapatos.-Tienen oro los Ingleses?—Ellos no tienen oro, pero tienen excelente hierro.- A Tiene V. buen café?- Yo no tengo buen café, pero tengo escelente vine. - ¿Tiene buenos libros el comerciante?—Él tiene buenos libros. -- Tiene té el jóven (mozo)?--Él no tiene té, pero tiene escelente chocolate.-- Tienen les Franceses buenes guantes?—Ellos tienen escalentes guantes.—a Tienen elles pájaros?—Ellos no tienen pájaros, pero tienen bonitos cuadros.—A Quién tiene los hermosos cuchillos de los Ingleses? — Sus amigos los tienen. — A Quién tiene los buenos bizcochos de los panaderos?—Los marineros de nuestros capitanes los tienen.- A Tienen ellos nuestros barcos?-Si, señor, los tienen.- ¿ Qué tienen las Italianos?—Ellos tienen hermosos cuadros.—à Qué tienen los Españoles?—Ellos tienen hermosos burros.—A Qué tionen los Alemanes?—Ellos tienen escelente trigo.

# 22.—Vigésimo segundo.

Tiene V. algunos amigos?—Yo tengo algunos amigos.

— à Tienen sus (los) amigos de V. algun carbon?—Ellos tienen alguno.— à Tienen los zapateros algunos buenos zapatos?—Ellos no tienen ningunos buenos zapatos, pero tienen escelente cordoban.— à Tienen los sastres buenos chalecos?—Ellos no tienen buenos chalecos, pero tienen escelente paño.— à Tiene el pintor algunos paráguas?— El no tiene paráguas, pero tiene hermosos cuadres.— à Tiene el los cuadros de los Franceses ó los de los Italianos?—Él no tiene ni estos ni aquellos.— à Cuales tiene?—Él tiene les de sus buenos amigos.— à Tienen los Epan. Sálufiel.

Rusos algo (de) bueno?—Ellos tienen algo (de) bueno.

— ¿Qué tienen ellos (de) bueno?—Ellos tienen buenos bueyes.—¿Tiene alguno (álguien) mis pequeños peines (mis peinecitos)?—Ninguno (nadie) los tiene.—¿Quién tiene los hermasos pollos de los aldeanos?—Sus (los) cocineros de V. los tienen.—¿Qué tienen los panaderos?

—Ellos tienen escelente pan.—¿Tienen sus (los) amigos de V. algun vino añejo?—Ellos no tienen ningun vino añejo, pero algun buen café.—¿Tiene álguien (alguno) sus (los) eandeleros de oro de V.?—Nadie (ninguno) los tiene.

## 23.-Vigésimo tercio.

Tiene V. algun vino?—Yo tengo alguno.—Tiene V. algun cafe?-Yo no tengo ninguno.- Tiene V. algun buen vino?-Yo tengo alguno bueno.-¿Tiene V. algun buen paño?-Yo no tengo ningun buen paño, pero tengo algun buen papel.—ATengo yo algun buen azúcar 9-V. no tiene ninguno bueno:-- ¿Tienè el hombre algun buen papel ?-Él tiene alguno.-ATiene él algun buen queso ? -No tiene ninguno.- ¿Tiene algun dinero el Americano? -El tiene alguno. - Tienen los Franceses algun queso? -Ellos no tienen ninguno.- Tienen los Ingleses algun buen vino?-Ellos no tienen ningun buen vino, pero tienen 'escelente té.-Quién tiene algun buen jabon ?-El comerciante tiene alguno.—¿Quién tiene algun buen pan? El panadero tiene alguno.— Tiene el estrangero algunos bosques?—Él tiene algunos.—¿Tiene algun carbon ?-Ninguno tiene.-AQué arroz tiene V. ?-Yo tengo alguno bueno.-AQué heno tiene el caballo -Tiene alguno bueno.- ¿Qué cordoban tiene el zapatero?-Tiene alguno escelente. — a Tiene V. algunos clavos ? — Yo no

tengo ningunos.—¿Quién tiene algunos clavos?—El comerciante tiene algunos.—¿Tengo yo algunos zapatos?—
V. tiene algunos zapatos.—¿Tengo yo algunos sombreros?—V. no tiene sombreros.—¿Tiene su (el) amigo de
V. algunos bonitos cuchillos?—Él tiene algunos bonitos.
¿Tiene él algunos buenos bueyes?—Él no tiene ningunos buenos.—¿Tienen los Italianos hermosos caballos?
—Ellos no tienen ningunos hermosos.—¿Quién tiene hermosos burros?—Los Españoles tienen algunos.

### 24.-Vigésimo cuarto.

aTiene el capitan algunos buenos marineros?-Tiene algunos buenos.— Tienen los marineros algunos buenos colchones?-No tienen ningunos buenos.-AQuién tiene buenos bizcochos?-El panadero de nuestro buen vecino tiene algunos buenos.— Tiene él algun pan ?—Él no tiene ningtno.-- Quien tiene hermosos sombreros?--Los Franceses tienen algunos.—¿Quién tiene escelentes clavos de hierro ?-El carpintero tiene algunos.- Tiene martillos? -Tiene algunos.-Qué martillos tiene?-Tiene algunos de hierro.-AQué tiene su hermano de V. V.-Nada tiene. -ATione frie?-Ni frie ni caler tiene.-ATione miedo? -No tiene miedo.-¿Tiene vergüenza?-No tiene ver-#tienza.-- AQué tiene ?-- Tiene hambre.-- AQuién tiene hermosos guantes ?-- Yo tengo algunos.-- ¿Quién tiene hermosos cuadros ?-Los Italianos los tienen.- ATienen los pintores hermosos jardines?—Tienen algunos hermosos. -Tiene el sombrerere sombreros buenes o males 9-Tiene algunos buenos.— ¿Tiene el carpintero clavos buenos ó malos + Tiene algunos buenos. - «Quién tiene honitos zorros?-Los muchachos de nuestro comerciante tienen sigunos.—ATienen algunos pájaros ?—No tienen ningunos.

—¡Quién tiene algunos?—Mi criado tiene algunos.—¿Tiene algunos palos su (el) criado de V.?—Ningunos tiene.—
¿Quién tiene algunos?—Los criados de fhi vecino.

# • 25.—Vigésimo quinto.

aTiene V. un lápiz ?-Yo tengo uno.-aTiene su (el) muchache de V. un buen libro?-Tiene uno buenos-ATiene el Aleman un buen barco?—Él no tiene ninguno? - Tiene su (el) sastre de V. un buen vestido? - Él tiene uno bueno.-Tiene dos buenos.-Tiene tres buenos. -Tiene el capitan un hermoso perro?-Tiene dos.aTienen sus (los) amigos de V. dos hermesos caballos? -Ellos tienen cuatro.-ATiene el jóven un buen sombrero ó un mal sombrero ?-No tiene ninguno bueno. Tiene une malo.- Tiene V. un corche - Yo no tenge ninguno.-ATengo yo un amigo?-V. tiene uno buene. V. tiene dos buenos amigos.— Tiene el carpintero un clavo de hierro?-Tiene seis clavos de hierro. Tiene seis buenos y siete malos.—¿Quién tiene buen té?-Nuestro cocinero tiene alguno.—AQuién tiene cinco buenos caballos?-Nuestro vecino tiene seis.- Tiene algun triga el aldeano? [aTiene el aldeano algun trigo?]-Tiene alguno.-ATiene algunos fusiles ?- No tiene ningunos.aQuién tiene algunos buenos emigos?—Les Turcos tienes algunos. - ATienen algun dinero ? - Ninguno tienen - 1Quién tiene el dinero de ellos?-Sus amigos le tienen.- Tienen sed sus amigus?-No tienen sed, pero hambre.—ATiene su (el) criado de V. un buen perro? -Él tiene uno-ATiene el este clavo ó aquel?-Él so tiene hi este ni aquel.-ATienen los aldeanos estos costales ó aquellos?—Ellos no tienen ni estos ni aquelles. - Qué costeles tienen? - Tienen los suyos, - gTiene

V. un buen criado?—Si, tengo. Tengo uno bueno.— ¿Quién tiene un buen baul?—Mi hermano tiene uno.— !Tiene ét un baul de cordoban ó de hierro?—Tiene uno de hierro.

# 26.-Vigésimo sexto.

4:10

aCuántos amigos tiene V.?-Yo tengo dos buenos amigos.—ATiene V. ocho buenos baules?—Tengo nuève. -gTiene tres vasos el (su) criado de V.?-Tiene selamente uno buero.—ATiene el capitan dos buenos barcos? -No tiene mas que dos buenos.- aCuántos zapatos tiene el zapatero? - Solamente (cinco. - ¿Cuántos fusiles tiene su hermano de V.?-Tiene cuatro solamente.-ATiene V. mucho pan?-Tengo muchisimo.-ATienen los Españoles mucho dinero ?-Solo tienen poco.-¿Tiene mucho café su (el) vecino de V.?-No tiene mas que un poco.aTiene mucho trigo el estrangero?-Tiene muchísimo.-AQué tiene el Americano?—Tiene mucho azúcar.—AQué tiene el Ruso ?-Tiene muchísimo jamon.- ¿Tiene mucho arroz el paisano?—Él no tiene ninguno.—¿Tiene él mucho queso ?-Muy poco. [Solo tiene un poco.]-AQué tenemos?—Tenemos mucho pan, mucho vino y muchos libros. -ATenemos mucho dinero ?-Solo tenemos un poco, pero bastante.- Tiene V. muchos hermanos?- No tengo mas que uno. - Tienen los Franceses muchos amigos? -Tienen solamente algunos.- Tiene mucho heno nuestro vecino?-Tiene bastante,-ITiene mucho queso el Italiano - Tiene muchísimo. - Tiene valor este hombre ?- . Ninguno tiene. [No tiene ninguno.]-a Tiene muchos lápices el muchacho del pintor?-Tiene algunos.-&Cuántos martillos tiene el carpintero?-No tiene mas que uno.

# 27.--Vigésimo setimo.

aTiene V. mucho papel?—Solo un poco. [Solo tengo un poco. 1-ATiene mucho carnero el cocinero?-Solo tiene un poco de carnero, pero tiene muchisimo jamon. -ACuántos bueves tiene el Aleman?-Tiene ocho.-ACuántos caballos tiene él?-Tiene solamente cuatro.aQuién tiene muchos bizcochos?—Nuestros marineros tienen muchos.—¿Cuántos libros tenemos?—Tenemos solamente tres bonitos.— Tiene V. demasiado queso ?— No tengo bastante.- Tienen nuestros muchachos demasiados libros?-Ellos tienen demasiados.-¿Tiene demasiado café nuestro amigo?—Solo tiene un poco, pero bastante.—¿Quién tiene muchisimo té ?—Los aldeanos tienes muchisimo.— Tienen muchos guantes?—Ellos no tienen ningunos.— Tiene el cocinero bastante azúcar No tiene bastante.— Tiene bastante vinagre?—Si, tiene. [Tiene bastante.]-&Tiene V. mucho jabon ?-Tengo so-· lamente un poco.— Tiene mucho paño el comerciante? -Tiene muchisimo.-ATiene muchos botones nuestro sastre?-Tiene muchos.- Tiene el pintor muchos jardines?-No tiene muchos.-¿Cuántos tiene?-No tiene mas que dos.-&Cuántos cuchillos tiene el Aleman?-Tiene tres.- Tiene el capitan algunos hermosos caballos ?-Tiene algunos hermosos, pero su hermano no tiene ningunos.— Tenemos botones — Tenemos muchos.— Qué botones tenemos?—Tenemos botones de oro.—¿Qué candeleros tienen nuestros amigos?—Tienen los de orosa-¿Tienen ellos clavos de oro?—Tienen algunos.

# 4 28.-Vigésimo octavo.

¿Tiene el mozo algunos bonitos bastones?—No tiene bonitos bastones, pero tiene algunos hermosos pájaros.

14

honitos pollos.—¿Cuántos tiene ?—Tiene seis.—¿Tiene el sembrerero algunos sombreros?—Tiene muchos.—¿Tiene el ensamblador mucho trabaje?—No tiene muchosimo, pero bastante.—¿Tenemos los caballos de los Franceses ó los de los Alemanes?—No tenemos mestos ni aquellos.—¿Qué caballos tenemos?—Tenemos los nuestros.—
¿Tiene el Turco mis peines pequeños?—Él no los tiene.—¿Quién los tiene?—Su (el) muchacho de V. los tiene.—¿Quién tiene nuestros espejos?—Los Italianos los tienen.—¿Tiene el Frances este paráguas ó aquel?
—No tiene ni este pi aquel.—¿Tiene los colchones que tenemos?—No tiene los que tenemos, sino los que sus amigos tienen.—¿Tiene vergüenza?—No tiene vergüenza, sino miedo.

### 29.-Vigésimo nono.

¿Tiene V. muchos cuchillos?—Tengo unos cuantos.—
¿Tiene V. muchos lápices?—Solo tengo algunos.—¿Tiene
muchos espejos el amigo del pintor?—Tiene solo algunos.—¿Tiene su muchacho de V. algunos cuartos?—
Tiene algunos.—¿Tienen VV. algunos cuartos?—Tenemes
unos cuartos.—¿Cuántos reales tiene V.?—Tengo diez.
—¿Cuántos reales tiene el Español?—No tiene muchos;
solamente cinco.—¿Quién tiene los hermosos vasos de
los Italianos?—Nosotros los tenemos.—¿Tienen los Ingleses muchos barcos?—Tienen muchos.—¿Tienen los Italianos muchos caballos?—No tienen muchos caballos, pero
muchos burros.—¿Qué tienen los Alemanes?—Tienen
muchos pesos.—¿Cuántos pesos tienen?—Tienen
muchos pesos.—¿Cuántos pesos tienen?—Tienen
muchos pesos.—¿Cuántos pesos tienen?—Tienen
muchos, pero los Americanos los tienen.—¿Tiene V.

mucho cafe?—Tengo un poco, pero bastante.—¿Tiene muchos reales el Frances?—Solamente unos cuantos, pero bastantes.—¿Tiene muchos cuartos el (su) criado de V.?—El no tiene cuartos, sino reales.

# 30.—Trigésimo.

aTienen papel los Rusos?—Tienen muy poco papel, pero mucho hierro.—ATienen mucho vino los Turcos?— No tienen mucho vino, pero mucho café. -- ¿Quién tiene muchos pesos ?-Los Alemanes.- No tiene V. otro fusil ? tengo otro.—¿Tenemos otro queso ?—Tenemos otro.-ANo tengo vo otro fusil?-V. tiene otro.-ANo tiene nuestro vecino otro caballo "-No tiene otro.aTiene su (el) hermano de V. otros amigos ?--Tiene algunos otros.- No tienen otros zapatos los zapateros? -No tienen otros.-ACuántos guantes tiene V.9-Solo dos. [No tengo mas de dos.]-¿Tiene V. otros bizcochos? - No tengo otros.- Cuantos brazos tiene este hombre? -No tiene mas que uno, el otro es de corche.-AQué cerazon tiene su muchacho de V.?-Tiene buen corazon. -- No tiene V. otro criado?--Tengo otro.-- No tiene etros pájaros su amigo de V.9-Tiene algunos otros.-¿Cuántos otros pájaros tiene ?-Tiene otros seis.-ACuántos jardines tiene V.?-No tengo mas que une, pero mi amigo tione dos.

# 31.—Trigésimo primo.

¿Qué tomo tiene V.7—Tengo el primere.—¿Tiene V. el segundo tomo ?—Le tengo.—¿Tiene V. el tercero é el cuarto libro ?—Ye no tengo ni el uno ni el otre.—¿Tenemos el quinto é el sexto tomo ?—Tenemos el quinto

tomo, pero no tenemos el sexto.-AQue tomos tiene su amigo de V.?-Tiene el séptimo.-A Qué día del mes tenemos?-El ocho.-¿No estamos á once?-No, sefier; estamos á diez.—¿Quien tiene nuestros peses?—Los Rusos los tienen.—a Tienen nuestro oro ?—No le fienen. -a Tiene el jóven mucho dinero ?-No tiene mucho di-. nero, pero tiene mucho valor.-- a Tiene V. los clavos de los carpinteros ó los de los ensambladores. - No tengo ni los de los carpinteros ni los de los ensambladeres, pero tengo los de mis comerciantes.—a Tiene el Italiano algunos cuartos ?-Tiene algunos.- A Tiene algunos reales? - Tiene cinco. - Tiene V. otro baston? - Tengo otro--a Oué otro baston tiene V.?-El de mi hermano.-A Tienen VV. algunos otros candeleros ?- Tenemos algu-#65.—a Tiene etro sombrero el (su) muchacho de ♥. 9— Time etro.

## 32.—Trigésimo segundo.

\*\*AQué tomo de su diccionario tiene V. ?—Tengo el primere.—¿Cuántos tomos tiene ?—Tiene dos.—¿ Tiene V. mi diccionario ó el de mi hermano ?—Tengo ámbos.—

— ¿Tiene el estrangero mi peine ó mi cuchillo ?—Tiene ámbos.—¿ Tiene V. mi pan ó mi queso ?—Yo no tengo ni el uno ni el etro ?—¿ Tiene el Holandes mi vaso ó el de mi amigo ?—Ni el uno ni el otro tiene.—¿ Tiene el Irlandes nuestros caballos ó nuestros cofres ?—Tiene ámbos.—¿ Tiene el Escoces nuestros zapatos ó nuestros gorros ?—No tiene ni los unos ni los otros.—¿ Qué tiene ?—Tiene sus buenes barcos de hierro.—¿ Tiene los Holandeses nuestros barcos ó los de les Españoles ?—No tienen ni les unos ni los otros.—¿ Qué barcos tienen?—Los suyos.—¿ Tenemos todavia mas heno ?—Tenemos aua

mas.—& Tiene nuestro comerciante aun mas papel ?—Tiene mas todavia.—& Tiene aun mas dinero su amigo de V. ?
—No tiene mas.—& Tiene todavia mas clavos ?—Tiene algunos mas.—& Tienen VV. mas café ?—No tenemos mas pero tenemos mas chocolate.—& Tiene el Holandes mas azúcar?—No tiene mas azúcar; pero tiene aun mas té.
—& Tiene aun mas cuadros el pintor ?—No tiene mas cuadros; pero tiene mas lápices.—& Tienen aun mas bizcochos los marineros ?—No tienen mas.——& Tienen sus (los) muchachos de V. mas libros ?—No tienen mas.—
& Tiene aun mas amigos el mozo ?—No tiene mas.

# 33.—Trigesimo tercio.

¿ Plene mucho mas jamon nuestro cocinero? -- No tiene mucho mas.—a Tiene muchos mas pollos?—No tiene muchos mas.—A Tiene el aldeano mucho mas heno?—No tiene mucho mas heno; pero tiene mucho mas vino.-A Tienen los Franceses muchos mas caballos?-No tienen mucho mas.- Tiene V. mucho mas papel ?- Tengo much mas.—i Tenemos muchos mas espejós?—Tenemos muchos mas.—a Tiene V. otro libro mas?—Tengo otro mas.—Tienen nuestros vecinos otro jardin mas?—Tienen otro mas.—a Tiene nuestro amigó otro paráguas mas ? -El no tiene mas.- A Tienen los Escoceses algunos libros mas?-Tienen algunos mas.- Tiene el sastre algunos botones mas?-No tiene mas.- Tiene algunos clavos mas el carpintero de V.?-No tiene mas clavos; pero tiene algunos palos mas.— Tienen los Españoles algunos cuartos mas? Tienen algunos mas. Tiene el Alaman algunos bueyes mas?-Tiene algunos mas.- Tiene V. algunos reales mas ?-No tengo mas reales, pero alguacs pesos mas. - a Qué mas tienen VV. ? -- Tenemos

algenos barcos y algunos buenos marineros mas.— ¿Tengo yo un poco mas de dinero ?—V. tiene un poco mas.— ¿Tiene V. mas valor?—No tengo mas.— ¿Tiene V. mucho mas vinagre?—No tengo mucho mas; pero mi hermano tiene muchisimo mas.

# 34.-Trigésimo cuarto.

ATiene el bastante azucar?—No tiene bastante.—ATenemos bastantes pesos ?-- No tenemos bastantes.-- aTiene bastante hierro el ensamblador ?-Tiene bastante.-&Tiene bastantes martillos?-Tiene bastantes.-- A Tienen VV. bastante arroz? No tenemos bastante arroz; pero tenemos bastante azucar.— a Tiene V. muchos mas guantes?—No tengo muchos mas.— Tiene otro barco el Ruso?—Tiene otro. -- a Tiene otro costal ?-- No tiene otro. -- a A' cuántos estamos ?-A' seis.-& Cuántos amigos tiene V.?-No tengo mas que un buen amigo.-- ¿ Tiene demasiado pan el aldeano?— Él no tiene bastante.—& Tiene mucho dinero?— Tiene muy poco; pero tiene bastante heno.—A Tenemos los gorros de paño ó los de algodon de los Americanos?-No tenemos ni sus gorros de paño ni los de algodon.- Tiene V. algun mas pan ?- No tengo mas.-A Tiene V. mas bueyes ?—No tengo ningunos mas.

# 85.—Trigésimo quinto.

ATiene V. un caballo ?—Yo tengo muchos.—¿Quién tiene mis buenos bollos ?—Algunos hombres los tienen.

Tiene su amigo de V. un niño ?—Tiene muchos (algunos).—Tiene V. tanto café como té ?—Tengo tanto del uno como del otro.—¿Tiene aste hombre un hijo ?—Tiene muchos.—¿Cuántos hijos tiene?—Tiene cuatro.—¿Cuán-

tos niños tienen nuestros amigos?—Tienen muchos; trenen diez.—¿ Tenemos tanto pan como vino?—VV. tienen
tanto del uno como del otro.—¿ Tiene este hombre tantos amigos como enemigos?—Tiene tantos de los unos
como de los otros.—¿ Tenemos tantos zapatos como vestidos?—Tenemos tantos de los unos como de los otros.
—¿ Tiene su padre de V. tanto oro como hierro?—Tiene
mas de este, que de aquel.

### 36.-Trigésimo sexto,

aTiene V. tantos cañones como yo?—Tengo justamente tantos. - a Tiene el estrangero tanto valor como nosotros ? -Tiene justamente tanto. - Tenemos, tanto papel bueno como malo?—Tenemos tanto del uno como del otro: g Tienen sus hijos de V. tantos bollos como libros .-Tienen mas de los unos que de los otros.—¿ Cuántos dientes tiene este hombre?-No tiene mas que (de) uno.--- Cuántos dedos tiene ?-- Tiene algunos.--- Cuántos fusiles tiene V.?-Solo tengo uno, pero mi padre tiene\* mas que yo; tiene cinco.— Tienen mis niños tanto valor como los de V.?-Los de V. tienen mas que los mios. -g Tengo yo tanto dinero como V.?-V. tiene menos que yo.- ¿Tiene V. tantos libros como yo?-Tengo ménos que V.-- a Tengo yo tantos enemigos como su padre de V. ?-V. tiene ménos que él.- à Tienen les Franceses tantos barcos como nosotros ?-Tienen ménos que nosotres. -: Tenemos tantos peines como ellos ?-- Tenemos ménos que ellos.— a Tenemos ménos cuchifiós que los miños de nuestros amigos?—Tenemos menos que ellos.

### 37.-Trigésimo séptimo.

¿Quién tiene ménos amigos que nosotros?—Nadie tiene ménos.—¿Tiene V. tanto de su vino como del mio?—Yo tengo tanto del vino de V. como del mio.—¿Tengo tantos de los libros de V. como de los mios?—V. tiene ménos de los mios que de los suyos.—¿Tiene el Turco tanto del dinero de VV. como del suyo?—Tiene ménos del snyo, que del nuestro.—¿Tiene nuestro comerciante ménos perros que caballos?—Tiene ménos de estos que de aquellos (ménos de los unos que de los otros).—
¿Tiene nuestro cocinero tanto pan como jamon?—Tiene tanto del uno como del otro.—¿Tiene tantos pollos como pájaros?—Tiene mas de estos que de aquellos.

#### 38.-Trigésimo octavo.

Justamente tantos de estos como de aquellos.——¿Tiene justamente tantos de estos como de aquellos.——¿Tiene y. mas bizcochos que vasos?—Tengo mas de estos que de aquellos.—¿Quién tiene mas jabon que yo?—Mi hijo tiene mas.—¿Quién tiene mas lápices que V.?—El pintor tiene mas.—¿Tiene tantos caballos como yo?—No tiene tantos caballos como yo?—No tiene tantos caballos como V.; pero tiene mas cuadros.—¿Tiene ol comerciante ménos bueyes que nosotres?—Tiene ménos bueyes que nosotres y tenemos ménos trigo que él. Tiene V. otro libro?—Tengo otro.—¿Tiene su hijo de V. otro vestido mas?—Tiene algunos mas.—¿Tienen des Halandases tantos jardines como nosotros?—Tenemos ménos que ellos.—¿Tenemos ménos pan y ménos vino que ellos?—No tenemos sino poso dinero, pero bastante

pan, jamon, queso y vino.—Tiene V. tanto valor como el hijo de auestro vecino?—Tengo justamente tanto.

## 89.—Trigesimo neno.

gTiene V. todavia gana de comprar el caballo de mi amigo \—Todavía tengo gand de comprarle; pero no tengo mas dinero. - Tiene V. tiempo de trabajar? - Tenao tiempo; pero no tengo gana de trabajar.— Tiene el (su. hermano de V. tiempo de cortar palos?-Tiene tiempo de cortar algunos.— Tiene gana de rebanar pan ?—Tiene gana. de rebanar alguno, pere no tiene cuchifio.— Tiene V. tiempo de cortar queso?—Tengo tiempo de cortar un poco,-ATiene él deseo de cortar el trbol?-Tiene deseo de cortarle, pero no tiene tiempo.- Tiene el sastre tiempo de cortar el paño?-Tiene tiempo de cortarle.aTengo yo tiempo de cortar los árbeles?- V. tiene tiempo de cortarles.- Tiene el pinter gana de comprar un caballo?-Tiene gana de comprar dos.-- Tiene el capitan de V. tiempo para hablar?—Tiene tiempo, pero no tiene gana.-ATiene V. miedo de hablar - No tengo miedo, pero tengo vergüenza de hablar.

# 40.—Cuadragésimo.

¿Tiene V. deseo de hablar? — Yo tengo deseo, pero no tengo valor de hacerlo.—¿Tiene V. valor de cortarse el dedo? — No tengo valor de cortarmele.
—¿Tiene el hijo de su amigo de V. deseo de comprar otro pájaro mas?—Tiene deseo de comprar otro mas. L'alienen VV. gana de comprar todavia algunes caballes? — Tenemos gana de comprar aun mas; pero no tenemos mas dinera. —¿Qué tiene gana de remendar nuestro

sastré?—Tiene gana de remendar nuestros vestidos viejos.—¿Tiene el zapatero tiempo de componer nuestros,
zapatos?—Tiene tiempo; pero no tiene gana de remendarlos.—¿Quién tiene gana de componer nuestros sombreros?—El sombrerero tiene gana de componer los.—¿Tiene
V. miedo de buscar mi caballo?—Yo no tengo miela,
pero no tengo tiempo de buscarte.—¿Que tienen NY.
gana de comprar?—Tenemos gana de comprar algo/(de).
bucno.—¿Tiene V. gana de romper mi clavo?—l'engo
gana de alzarle del suelo, pero no de remperle.

# 41.—Cuadragesimo primo

Quién tiene gana de romper nuestros spejos?—
Nuestro enemigo tiene gana de tomperlos.—Tienen los estrangeros gana de romper nuestros fusils e Tienen gana de romperlos, pero no tienen valor de interlo.—
aQuién fiene gana de comprar mi hermeso perro e Nadie tiene gana de comprar le.—aTiene V.gana de comprar mis hermesos cofres ó los del Fances?—Tengo gana de comprar los de V., pero ne los del Frances.—
aQué libros tiene el ligles deseo de comprar el que V. tiene, el que el hijo de V.
tiene, y el que el mio tiene.—aQue guantes tiene V.
gana de huscar e Tengo gana de descar, los de V., los mios, y los de nuestros niños.

# 42. - Cuadragesimo egundo.

Digitized by Google

bollos o aquelles?—Tiene gana de comprar estes.—
sTengo razon de alzar del suelo los bastenes de V.?—
V. tiene razon de alzardos del suelo.—sTiene razon al
Italiano de buscar el (su) sembrero de V.?—No tiene
rezon de buscarle.— sTiene V. gana lle comprar etro
barco?—Fengo gana de comprar otro, barco mas?—Elene yana
ple comprar algunos mas, pero tiene mieto de comprarlos.—sTiene, V. dos cabollos?—Na tengo mas de uno,
pero engo deseo de comprar etro mas.

# 48.—Cuadragesimo tercio

aQuiere V. trabajar?—Quiero trabajar, pero estoy cansado.—¿Quiere V. romper mis, vasos?—No quiero romperlos.—¿Quiere V. buscar á mi hijo?—Yo le quiero buscar.—¿Quiere V. alzar del suelo?—Este peso y ese real.—¿Quiere ese hombre cortar el dedo de V.?—No quiere contar el mio.—¿Quiere el pintor quemar algun papel?—Quiere quemar alguno.—¿Qué quiere remendar el zapater? — Quiere remendar, nuestros zapatos viejos.—¿Quiere l'astre componer alguna cosa?—Quiere componer alguno cosa?—Quiere componer alguno cosa?—Quiere v. hacer algo?—Yo no quiero hace nada.—¿Qué quiere V. hacer?—Queremos calentar questro té y el café de nuestro padre;—¿Quiere V. calentar el caldo de mi hermaño?—Yo quiero calentarle.

# 44.-Cathragesimo cuarto.

Duiere V. bublar?—Yo quiero habler.—AQuiere trabajar el hijo de V. 3→No quiere trabajar.—AQué quiere

Digitized by Google

mager? — Quiere beber vind. — ¿ Quiere V. comprar algo? — Si, quiero comprar algo — ¿ Que quiere V. comprar algunos tenedores. — ¿ Quiere V. componer mi vestido? — Yo quiero componerle. — ¿ Quiere v. componer mi vestido? — Yo quiero componerle. — ¿ Quiere remendar los. — ¿ Que quiere comprar el ? — Quiere su padre de V. bustar su paráguas ó su baston? — Quiere busçar ámbos. — ¿ Quiere, V. beber vino? — Yo quiero beber un poco, pero no tengo ninguno. — ¿ Quiere beber algun vino el marinero ? — No quiere beber ninguno; no tiene sed. — ¿ Qué quiere beber el capitan? — Nada quiere beber. — ¿ Qué quiere hacer el sombrerero ? — Quiere hacer sombreros. — ¿ Quiere V. comprar un pajaro ? — Quiere kacer sombreros. — ¿ Quiere V. comprar un pajaro ? — Quiere vomprar algunos.

# 45 — Cuadragesimo quinto.

Cuantos tenedores quiere comprar su criado de V. ? -Quiere comprar tres. - Quieren VV. comprar muchos gorros?—Queremos comprar solamente algunos, pero nuestros niños quieren comprar muchisimos. — Quiere alguno desgarrar el vestido de V.? - No, ninguno quiere desgarrarle.— Duién quiere despedazar mis libros ?—Sus niños de V. quieren despedazarlos.— En qué casa está nuestro padre?-Esta en casa de su amigo.-.; Quiere V. tra mi casa?-Ne quiero ir á la casa de V., sino l cessa de mi hermand.— Quiere su padre fle V. ir á casa de su amigo? — No quiere ir à ensa de su amigo; pene quiere à à casa de su vecino. — En casa de quien està er Mia de V. 2. Está en nuestra casa. La Quiere V. bus. car exestros sombreros é los de los Holandeses?— Ke no quiero buscar ni los de VV, ni los de los Holande nos, pero *quiere buscar* el mio y los de mis buenos amigual Epan. Shluffel.

Digitized by Google

## 46.—Cuadragésimo sexto.

a Tiene él miedo de desgarçar su vestido de V. ? .- No tiene miedo de desgarrarle, sino de quemarle.-¡Están en casa sus niños de V.?-No están en casas están en la case de sus vecinos.— Está el capitan en casa?-No está en casa; está en la casa de su hermano. - Lesté el estrangero en la casa de nuestro hermano? -No está en la casa de nuestro hermano. - ¿ En casa de quién está el Ingles?—Está en la casa de V.—Está A Americano en nuestra casa?—No, señor, no está es nuestra casa.— ¿ Con. quién (en casa de quién) está el Italiano?-No está con (no está en la casa de) ninguno; està en su casa. — Quiere V. ir à casa? — Yo no quiero ir á casa; quiero ir á la casa del hijo de mi vecino.-¿Está en casa su padre de V. ?-No, señor, no está en casa, - a Quiere V. ir á la casa de alguno? - No quiero ir à la casa de ninguno.

# 47.—Chadragésimo aeptimo.

An donde está su hijo de V.?—Está en casa.— Está en casa su hermano de V.?—No está en casa; está en la casa del estrangero.— Qué quiere hacer el Aleman en su casa?—Él quiere trabajar y beber unen vino— AQué tiene V. en su casa?—Yò no tengo nada en mi casa.— Está V. cansado?—No estoy cansado.— Quièn está cansado?—Mi hermano está cansado.— Quiene V. heber algo?—Nada quiero beber.— Cuántos pollocquiere compear el cocinere?—Quiere compear ouesteo.— Quiere

nompter algo el Español?—Quiere comprar algo, pero no tiene dinero.—¿ Quiere V. in à casa de mestres hermanos?—No quiero ir à su casa, pero quiero ir à la casa de sus miños.—¿ Está el Escoses en casa de algunol?—No astá en la casa de ninguno; está en su casa.

«Es bueno este papel?—Es muy bueno.—¿ Quién es de hombre?—Es mi zapatero.—¿ Está bueno este muschanho?—Sí, señor.—¿ Es malo?—No, señor, no es malo.—¿ Es de oro el reloj de V:?—Es de oro; pero está quebrade.

# 48.—Cuadragesimo octavo.

A Quiere V. ir à su casa?—Si, quiero ir.—¿ Quiere ir à mi casa su hijo de V.?—El quiere ir.—¿ Està en casa su hermano de V.?—Si, cetà.—¿ A' donde quiere V. ir?

— Quiero is à casa.—¿ Quieren is à mi casa los nifice de V.?—No quieren ir.—¿ A' casa de quien quiere V. llenar este billetê?— Le quiero llevar à la casa de mi «vecino.—¿ Quiere su criado de V. Hevar mi billete à la casa de su padre de V.?—Él quiere llevarle alli.—¿ A' quién quieren nuestros enomigos llevar nuestros canones?—A' los Turcos.—¿ Los quiere él llevar à su casa?—No tos puiere llevar a su casa.—¿ Quiere V. venir?—Yo no quiero ir à casa del basa lagles.—¿ Quieren los buenos Italianes ir à nuestra cesa?—Elles no quieren ir.—¿ A' donde quieren ir à ningua parte.

# 49.—Cuadragésime nono:

AQuiero V. llavar su hijo. á mi casa 9—Si, quiero. A Canado quiero V. llavarlo á casa del capitan 9—Yo quiero.

llevarle allá mañana.— ¿ Quiere V. llevar mis niñes al médico (à casa del médico) ?— Quiero llevarlos, si, señer.
— ¿ Cuándo quiere V. llevarlos ?— Quiero llevarlos heyt.
— ¿ A' qué hora ?— A' las dos y media.— ¿ Cuándo quiere V. envier su criado al médico ?— Hoy.— ¿ A' qué hora ?
— A' las diez y cuarto.— ¿ Quiere V. ir à alguna parte ?
— Quiero ir à casa del Escoces.— ¿ Adónde quiere V. h ?— Quiere ir à casa del Escoces.— ¿ A' casa de quién quiere ir ?— Quiere ir à la casa de sus amigos.— ¿ Quieren los Españoles tr à alguna parte ?— Ellos no quieren tr un ninguna parte.— ¿ Quiere nuestro amigo ir à casa de alguien ?— No quiere ir à casa de nadie.

### 50. - Quincuagésimo.

Cuándo quiere V. Hevar el joven à casa del pintor?

Hoy.—¿Quiere él llevar estos pájaros?—Los quiere llevar à su casa.—¿Quiere V. conducir el médico à la casa de este hombre?—Sí, señor.—¿Cuándo quiere el médico ir à la casa de su hermano de V.?—Quiere ir hoy alld.—¿Quiere V. enviar un criado à mi casa?—Quiere v. enviar un criado à mi casa?—Quiere enviar uno.—¿Tiene su hermano de V. tiempo de veni? à mi casa?—No tiene tiempe de ir allá.—¿Quiere escribir el frances escribir otro billete?—Quiere escribir estre.—
¿Tiene su amigo de V. deseo de escribir tantos como yo?

—Tiene deseo de escribir justamente tantos.—¿A' casa de quien quiere él anviarlos?—A' la casa de sus amigos:—
¿Quién quiere escribir pequeños billetes (billeticos)?

El jóven.—¿Quiere V. lievar muches libros à casa de mi padre?—Quiero llevar solamente algunos.

# 51.—Quincuagésimo primere.

¿Quiere V. enviar otro baul á mi amigo?—To quiero enviarle algunos mas,—¿Cuántos sombreros mus tiene èl

patero?—Quiere enviarle uno.—¿Quiere V. comprar tantos perros como caballes?—Quiero comprar mas de estos
que de aquellos.—¿A' qué hora quiere V. enviar su criade
à la casa del Holandes?—A' las seis ménos cuarto.—¿A
qué hora está su padre de V. en casa?—Está en casa
à las doce.—¿A' qué hora quiere su amigo de V. ir
allá?—Quiere ir allá á las doce de la noche.—¿Tiene
V. mindo de ir?—Yo no tengo miedo, pero tengo vergüensa de ir allá.

# 52.—Quincuagésime segundo.

&Puede el carpintero comprar un martillo ?-Tiene bastante dinero para comprar uno.- Tiene el capitan bastante dinero para comprar un barco?-No tiene bastante escribir un billete?-No tiene ninguno.- Me quiere ver sa padre de V.?-El no desea ver à V.-ANo tiene su eriado de V. una escoba para barrer el suelo?-Tiene -wa para barrecle.—¿Quiere él barrerle?—Él le quiere haver.---ATiene el marinero dinero para comprar el chocolate?-Ninguno tiene para comprarle.-- Tiene el cocinero dinero para compusar jamon?-Tiene para compres an :: poco.-- Tiene dinero para comprar pollos?--Tiene para comprar algunes.- Tiene V. bastante sal para malar mi jamon?—Tengo bastante para salarle. aTime su vecino de V. desco de matar su caballo?--No tiene desco de matarle.-- «Quiere V. matar à sus amigos?-No quiero matar sino á mis enemigos.

### 53.—Quincuagésimo tercero.

\*\* Prode V. rebanar pan para mi?--Ye puedo rebanar un poco para X.-- Tiene V. un cuchillo para rebanarle?

-Si, tengo.—¿Quiere V. hablar al médico v.—Quiere hablarle.—¿Me quiere ver su hijo de V. para hablarme v.—Él quiere ver à V. para darle un peso.—¿Quiere él matarme v.—Él no quiere matar à v.; sole quiere verla:
—¿Quien tiene gana de matar à nuestro gato v.—El muchacho de nuestro vecino tiene gana de matarle.—
¿Cuánto dinere: puede V. enviarme?—Le puede cuitat veinte reales.—¿Quiere V. enviarme mi alfombra v.—Fe de la quiero enviar à V.—¿No quiere.V. enviarle sus vertides v.—No; yo quiero enviarlos al sastre.—¿Me pueden ecertifica los niños de V. v.—Si, señor.—¿Me quiere V. prestar su canasto v.—Si, señor.—
¿Me quiere V. prestarme su canasto v.—Si, señor.—

#### 54.—Quincuagésimo cuarto.

Tiene V. un vaso para beber su vino?—Si, señor, pero ne tengo vino; ne tengo mas ¡que té.—¿Quiere V.; darme dinere para comprar un poce?—Si, señor; pero no tengo sino muy poco.—¿Quiere V. darme el que tiene?—Si, señor.—¿Puede nuestro vecino hacer su fuege?—Él puede hacerle; pero no tiene dinero para comprar carben.—¿Quiere V. prestarle alguno?—Fo quiero darle un poco.—¿Quiere V. hablar al Aleman?—Fo quiero hablar le.—¿En dende está?—Está con el hijo del Americano.—¿Me quiere hablar el Aleman?—Él quiere hablar á V.—¿Quiere hablar á mi hermano ó á el de V.?—Quiere hablar á dendes.—¿Pueden trabajar los millos de nuestros vecinos?—Si, pueden; pero no quieren.

# 55.—Quincuagésima quinte.

gQuiero V., hablar á los niños: del Melimdes?—Quiero hablanles:—Aqué los quiero: dan: V. L. Lis : quiero dan: buenes boilos.—¿Quiere V. prestarles algo?—Si, quiero, pero no puedo; no tengo nada.—¿Tiene el cocinero mas sal para salar el carnero?—Tiene un poco mas.—¿Tiene mas arroz?—Tiene muchisimo mas.—¿Quiere darme un poco ?—Él quiere dar un poco d V.—¿Qué buey quiere matar?—El del buen aldesno.—¿Quién quiere mandarles d VV. algunos.—¿Tiene V. alge que hacer?—Nada tengo que hacer.

# 56.—Quincuagésimo sexto.

¿A' quién quiere V. hablar ?—A' los Italianos y à los Franceses.—¿Quiere V. darles algo ?—Quiero darles algun dinero.—¿Quiere V. dar pan à este hembre ?—Quiero darle un poco.—¿Le quiere V. dar un vestido ?—Le quiero dar uno.—¿Me quiere V. prestar sus libros ?—Yo quiero prestárselos (prestarlos à V.).—¿Quiere V. prestar su colchon à sus vecinos ?—No le (no se le) quiero prestar à ellos.—¿Quiere V. prestarles su espejo?—Yo le (se le) quiero prestar à ellos.—¿A' quién quiere V. prestar sus paráguas ?—Los quiero prestar à mis amigos.—¿A' quién quiere su amigo de V. prestar su cata—llo ?—A' nadie.

## 57.—Quincuagésimo séptimo.

 nuestros amigos?—Los niños de nuestro vecino.—¿Quien ren ellos responderles?—Quieren responderles.—¿A' quién quiere V. escribir?—Quiero escribir al Ruso.—¿Quiene, el responder à V.?—Él quiere responderme, pero no puede.—¿Pueden respondernos los Españoles?—Ellos no pueden respondernos, pero nosotros podemos responderles.—¿A' quién quiere V. enviar este billete?—A' V. señor.

### 58.—Quincuagésimo octavo.

Qué tiene V. que hacer?—Tengo que escribir.—Qué tiene V. que escribir?—Un billete.—&A' quién?—Al carpintero.—&Qué tiene que (para) beber su padre de V.? Tiene buen vino.—&Qué tiene que hacer el zapatero?—Tiene que remendar mis zapatos.—&A' quién tiene V. que hablar?—Tengo que hablar al capitan.—&Cuándo quiere V. hablarle?—Hoy.—&Dónde quiere V. hablarle?—Hoy.—&Dónde quiere V. hablarle?—En su casa.—&A' quién tiene que hablar su hermano de V.?—Al hijo de V.—&A qué billete tiene él que responder?—Al del buen Aleman.—&Tengo yo que responder al billete en español?—Si, señor, en español.—&Nó tiene que responderme su padre de V.?—Él tiene que responder à V.—&Quién tiene que responder à mis billetes?—Nuestros niños.—&Quiere V. responder à los comerciantes?—Quiero responderles.

# 59.—Quincuagésimo nono.

AA' qué billetes quiere responder su padre de V.?—Solo quiere responder à los de sus buenos amigos.— AQuién quiere responder à mis hermanes?—Sus afnignes de V. quieren responderles.—Tiene V. gana de in av baile?—Tengo gana de ir.—¿ Cuándo quiere V. ir?—Hoy.
—¿A' qué hora?—A las diez y media.—¿ Cuándo quiere V. llevar su muchacho al teatro? Mañana.—? A' qué hora?—A' las seis ménos ¿cuarto.—¿ En dónde está su hijo de V.?—Está en el teatro.—¿ Está en el baile su amigo de V.?—Está allá.—¿ Dónde está el comerciante.
—Está en su almacen.—¿ Adónde quiere V. llevarme?
— Yo quiero llevarle á mi almacen.—¿ Adónde quiere ir su cocinero de V.?—Quiere ir al mercado.—¿ En dónde está el mozo?—En el almacen.

#### 60.—Sexagésimo.

Alendore está el Holandes?—Está en su desvan.—

¿Quiere V. venir á mi casa para ir al teatro?—Yo quiero

ir á su casa de V., pero no tengo gana de ir al teatro.

—¿Dóndó está el Irlandes?—Está en el mercado.—¿A'

qué teatre quiere V. ir ?—Al teatro de los Españoles.

— ¿Quiere V. ir á mi jardin ó al del Escoces?—Yo

me quiero ir ni al de V. ni al del Escoces; quiero

ir al del Italiano.—¿Quiere el médico ir á nuestros al imacenes ó á los de los Holandeses?—Él no quiere ir in

à les de VV. ni á los de los Holandeses; pero quiere

ir á los de los Franceses.—¿Qué quiere V. comprar en

el mercado (la plaza)?— Quiero comprar un canasto y

algunos tapetes..—¿A' dónde quiere V. llevarlos?—Los

quiero llevar à mi casa.

### 61.—Sexagésimo primero.

 no tiene tiempo.—& Tienen los Ingleses muchos almacenes?—Tienen muchos.—& Tienen VV. muchos fusiles en sus almacenses?—Tenemos muchos, pero solo tenemos poco trigo.—&Quiere V. ver nuestros fusiles?—Yo quiero ir á sus almacenes de V. para verlos.—&Quiere V. comprar algo?—Yo quiero comprar algo.—& Qué quiere V. comprar?—Quiero comprar un canasto, un espejo, y un fusil.—& En dónde quiere V. comprar su baul?—Quiero comprarle en el mercado.—& Quien quiere desgarrar mi vestido?—Nadie quiere desgarrarle.

## 62.—Soxagésimo segundo.

¿Quieren los Ingleses darnos pan? [Nos quieren dar pan, los Ingleses ? |-Ellos quieren darnos un pece.aQuiere V. dar un real á este hombre?—Ko cuiere darle algunos.—¿Cuántos reales le quiere V. dar &...Quiero darle cinco.—A Qué quieren prestarnos los Franceses?— Nos quieren prestar muchos libros.— d Tiene V. tiempo de escribir al comerciante? Quiero escribirle, pero ne tengo tiempo hoy.- a Cuándo quiere V. responder al Aleman ?- Yo quiero responderle mañana. - AA' qué hora? -A' las ocho.-A' donde quiere ir el Español ?- Élno quiere ir à ninguna parte. - ¿ Quiere su criado de V. calentar mi caldo ?—Él quiere calentarle.— a Quiere hacer mi fuego ?- Quiere hacerle.- ¿A' donde quiere ir el panadero ?- Ouiere ir al bosque.- ¿ En donde está el muchacho?-Está en el teatro.-A Quién-está en el baile del capitan?-Nuestros niños y nuestros amigos están allá.

# 63.—Sexagésimo tercero.

eQuiere V. enviar por assicar?—Si, quiero.—Hijo mie; equieres is por belles?—Si, padre, quiere ir.—&A' déade

quieres ir? - Yo quiero ir al jardin. - Quién está en el iardin ?-Los niños de nuestros amiges están atti.aQuiere V. enviar por el médico?—Quiere enviar por et. - Quién quiere ir por mi hermano ? - Mi criado quiere ir par él.—"En donde está?—Está en su oficio.—¿Quiero V. darme mi caldo?—Yo se le quiero dar à V.—gEn donde esti ?-Está en el rincon del hogar (del brasero). -AQuiere V. darme dinero para ir a buscar pan?- Po quiero darle á V. dinero para ir á buscar pan.—"En donde está su dinero de V. . Está en mi despacho; iquiere V. ir por 619-Si, quiero.- Quiere V. comprar mi caballo - No puedo comprarle; no tengo dinero. -AEn donde està el gato de V.?-Está en el hoyo.gEn qué hoyo v−En el hoyo del desvan.—gEn donde está el perro del hombre ?-Está en un rincon del barco. - ¿En donde tiene su trigo el aldeano?-Le tiene en su costal. ATiene un gato?-Tiene uno.-AEn donde está? -Esta en el fondo del costal. - Está su gato de V. en el costal ?-Sí, está. [Está en él.]

### 64.—Sexagésimo cuarto.

gTiene V. algo que hacer?—Tengo algo que hacer.—
gQué tiene V. que hacer?—Tengo que componer mi
vestido, y que ir al fin (al cabo) del camino.—¿Quién
está al cabo del camino?—Mi padre está allá.—¿Tiene
su cocinero de V. algo que beber?—Tiene buen vino y
buen caldo.—¿Me puede V. dar tanto jamon como pan?
—To puedo dar á V. mas de este que de aquel.—
¿Puede nuestro amigo beber tanto vino como café?—
No puede beber tanto de este como de aquel.—¿Tiene V.
que hablar á álguien?—Tengo que hablar á algunos
hombres.—¿A' cuántos hombres tiene V. que hablar?—

Tengo que hablar á cuatro.—¿Cuándo tiene V. que hablar les ?—Esta noche.—¿A' qué hora ?—A' las nuéve mênes cuarto.—¿Cuándo puede V. ir á la plaza ?—Puede ir por la mañana.—¿A' qué hora ?—A' las siete y media.—
¿Cuándo quiere V. ir á la casa del Frances ?—Yo quiera ir á su casa esta noche.—¿Quiere V. ir á casa del médice por la mañana ó por la tarde ?—Yo quiero ir por la mañana.—¿A' qué hora ?—A' las diez y cuarte.

#### 65.—Sexagesimo quinto.

ATione V. que escribir tantos billetes como el Ingles? -Tengo que escribir ménos que él.-¿Quiere V. hablar al Aleman ?- Quiero hablarle. - ¿Cuándo quiere V. hablarle ?-Ahora.-AEn donde está ?-Está al otro caho del bosque.- ¿Quiere V. ir á la plaza .- Sí, quiero ir para comprar pan.-ANo quieten ir á la plaza sus vecinos de V.9-No pueden ir; están cansados,-aTienes tú valor de ir al bosque por la (de) noche.—Tengo valor de ir, pero no por la (de) noche.—¿Pueden sus niños de V. responder á mis billetes?—Ellos pueden responderles.-&Qué quiere hacer el criado ?-Quiere encender la lumbre y barrer el almacen.-¿Quiere su hermane de V. venderme su caballo?—Quiere vendersele á V.-¿Qué me quiere V. decir? [¿Qué quiere V. decirme?]-Quiero decirle á V. una palabra.—¿A' quién quiere V. ver -Ouiero ver al Escoces.- Tiene V. que decirle algo?—Tengo que decirle algunas palabras.—AQué libros quiere vender mi hermano?—Quiere vender los tuyos y, los suyos.

#### 66.—Sexagésimo sexto.

¿Quiere V. hacerme un favor?—Sí, señor acuál?— AQuiere V. decir á mi criado que no estoy en casa?-Quiero decirselo.-AQuiere V. decir que estoy en los almacenes?-Yo quiero decirle que V. está alli.-AQué quiere V. decir á su padre?—Quiero decirle que V. vende su cabollo.-ATiene V. que decirme algo ?-No tengo nada que decir á V.—ATiene V. que decir algo á mi padre?—Tengo que decirle una palabra. — Quieren estos hombres vender sus tapetes?—No quieren venderlos.—¿Juan! gestás aqui?—Sí, señor, estoy aquí.—AQué vas á hacer ?—Voy á casa de su sombrerero de V. para decirle que V. necesita su sombrere.aQuieres ir á casa del sastre para decirle que necesito mis vestidos?—Voy allá.—¿Quiere V. ir á la plaza?-Sí, señor.-¿Qué tiene que vender el comerciante de V.?-Tiene que vender hermosos guantes, peines, buen paño, y hermosos canastos.-¿Tiene algunos bastones de hierro que vender?-Si, tiene.-¿Quiere él venderme sus caballos?—Él quiere vendérselos à V.—ATiene V. algo que vender?—Yo no tenge nada que vender.

### 67.—Sexagésimo septimo.

Les tarde?—No es tarde.—¿Qué hora es?—Son las abee y cuarto.—¿A' qué hora quiere salir el capitan?—Quiere salir à las ocho ménos cuarto.—¿Qué va V. à hacer?—Voy à leer.—¿Qué tiene V. que leer?—Tengo que leer un buen libro.—¿Me le quiere V. prestar?—Se le quiero prestar à V.—¿Cuándo quiere V. prestármele?

—Se le quiero prestar à V. mahana.—Tiene V. deseo

de salir?-No tengo deseo de salir.-- ¡Tiene V. gana de quedarse aqui, querido amigo?-No puedo quedarme (no me puedo quedar) aquí. - AA' donde tiene V. que ir?-Tengo que ir al escritorio (oficio-despacho).- Cuándo quiere V. ir al baile?-Esta noche.-&A' qué hora?-A' las doce de la noche.—¿Va V. á casa del Escoces por la tarde ó por la mañana?—Voy alla por la tarde y vor la mañana.—AA' donde va V. ahora?—Voy al teatro. -¿A' donde va su hijo de V.?-Él no va á ninguna parte; va á quedarse en casa para escribir sus ejercicios.—aEn donde está su hermano de V.?—Está en su almacen. - No quiere él salir? - No, señor, no quiere sa-Mr. - 20ué va á hacer allá? - Va á escribir á sus amigos:-- Quiere V. quedarse aqui ó allá ? - Quiero quedarme allá.— En donde se quiere quedar su padre de V.?-Oriere quedarse alla. nI u

# 68. - Sexagésimo octavo.

AA qué hora está el Holandes en casa?—Está en casa todas las noches á las nueve y cuarto.—¿Cuándo va nuestro vecino à casa de los Irlandeses?-El va alla todos los dias.—¿A' qué hora?—A' las ocho de la mañana. -20ué quiere V. comprar 9-Yo no quiero comprar nada: pero mi padre quiere comprar un buey.-- ¿Quiere comprar este buey ó aquel?-El no quiere comprar ni este ni aquel.—aCual quiere comprar?—Quiere comprar el de su amigo de V. aTiene el comerciante etre vestide mas que vender ?-Tiene otro mas, pero no quiere vendegle.—ACuándo vende sus libros?—Quiese venderlos hey.-- En donde ?-- En su almacen. - Quiere V. ver & mi amigo ?- Yo quiero verle para conocerle.- ¿Quiere V. conocer á mis niños ?-- Yo quiero conocerlos. - Cuántes niños tiene V. ?—Tengo solamente dos; pero mi hermano tiene mas que yo; tiene seis.—¿Quiere ese hombre beber demasiado vino ?—Él quiere beber demasiado.—¿Tiene V. bastante vino que (para) beber ?—Solo tengo un poco, pero bastante.—¿No quiere su hermano de V. comprar demasiados bollos ?—Él quiere comprar muchísimos, pero no demasiados.

# 69.—Sexagésimo nono.

Me puede V. prestar un cuchillo ?- Yo le puedo prestar a V. uno.-Puede prestarme un libro su padre de V.?-Él puede prestarle algunos à V.-LQué necesita V.?-Yo necesito un buen fusil.-ANecesita V. este cuadro ?-- Yo le necesito.-- Necesita dinero su hermano de V.?-No necesita ninguno.- Necesita zapatos?-No necesita ningunos. - Qué necesita? - Nada necesita. - Necesita V. estos palos?—Los necesito.—¿Quién necesita azúcar?-Nadie necesita azúcar.-¿Necesita álguien papel?-Nadie necesita papel.-Qué he menester?-V. no ha menester nada.—¿Necesita su padre de V. estos cuadros ó aquellos?—Él no necesita ni estos ni aquellos. aMe necesita V.?—Yo le necesito á V.—aCuándo me necesita V.-Ahora ?-AQué me quiere V. decir ?-Yo le quiero decir una palabra á V.-ANos ha menester su bijo de V.?-Ha menester à V. y á su hermano.-¿Ne cesita V. á mis criados ?-Los necesito.-A Necesita álguien á mi hermano?—Nadie le necesita.— Necesita algó su padre de V. ?—Él no necesita nada,—¿Qué necesita el Ingles?—Necesita vasos.—aNo necesita vino?—No necesita ninguno: tiene bastante.

### 70. - Septuagesime.

AAma V. á su hermano?—Yo le amo.—ALe ama á V. su hermano?—Él no me ama.—AMe amas tú, mi buen niño?-Yo te amo.-AAmas tú á este hombre feo?-No le amo.—AA' quién ama V.9—Yo amo á mis niños.— AA quién amamos ?—Amamos á nuestros amigos.—AAmamos á alguno ?-No amamos á ninguno.-¿Nos ama álguien ?-Los Americanos nos aman.-- Necesita V. algo ? -No necesito nada.-A' quién necesita su padre de V.? -Necesita á su criado.-¿Qué necesita V. ?-Yo necesito el ejercicio. - Necesita V. este ejercicio ó aquel? - Yo necesito este.-Qué quiere V. hacer con él ?- Yo quiere tenerle para leerle.- Lee su hijo de V. nuestros ejercicios ?—Él los lee.—ACuándo los lee?—Él los lee quando los ve.—Recibe él tantos ejercicios como yo?—Recibe mas que V.-. Qué me da V. ?-- Yo no te doy nada.-- aDa V. este libro a mi hermano?—Yo se le doy a el.—¡Le da V. un pájaro - Si, le doy uno. - A' quién presta V sus libros?—Yo los presto á mis amigos.—AMe presta un vestido su amigo de V.?—Él le presta uno á V.— AA' quién presta V. sus vestidos ?-No los prestò á nadie -AHago bien en comprar un fusil?-V. tiene razon de comprar uno.-ATiene razon su amigo de V. de comprar un buey grande?-Hace mal en comprar uno.-ATengo yo razon de comprar un pequeño buey?-V. hace bien en comprar uno.

## 71.—Septuagésimo primero.

Conocen VV. á mis niños?—Los conocen.—Les conocen ellos á VV.?—Ellos no nos conocen.—LA quién conoce V.?—Yo no conozco á nadie.—Le conoce á V.

alguien?—Alguien me conoce.— ¿ Quién le conoce á V.?— El buen capitan me conoce.—A Qué comes?—Como pan. No come queso el hijo de V. ?-No come queso.a Cortais algo ?-Cortamos palos.- a Qué cortan los comerciantes ?-Cortan paño.-4 Me envia V. algo ?-Le onvio un buen fusil á V.—Le envia dinero á V. su padre?-Me envia un poco.- Le envia à V. mas que vé? -Me envia mas mis V.-1Cuánto le envia á V. 9-Me envia mas de cincuenta pesos.-- Cuándo recibe V. su dinero ?-- Le recibo todas las mañanas.-- ¿A' qué hora ?--A' las diez y media.—¿Viene el hijo de V. ?—Él viene. aViene V. a mi casa?—No, señer, no voy; pero voy a casa de sus miños de V.-- Adónde va nuestro amigo? *—Él no sa a* ninguna parte; se queda en casa.—¿Van VV. á su casa?—No vames á casa; pero vamos á la casa de nuestros amigos.— Kn donde están sus amigos de V. ?- Están en su jardin.- Están les escoceses en sus jardines?-Si, están.

#### 72.—Setuagésimo segundo.

¿Qué le gusta & V.V.A' mi me gusta el estudio.— ¿Le gustan à V. los pájaros?—Ellos me gustan.— ¿Cuántos cabalios compra el aleman?—Compra muchisimos; mas de veinte.— ¿Qué lleva su criado de V.?—Lleva un grande baul.— ¿Adónde le lleva?—Le lleva à casa.— ¿A' quién habla V.?—Yo hablo al irlandes.— ¿Le habla V. todos los dias?—Yo le hablo todas las mañanas y todas las noches.— ¿Viene él à casa de V.?—Él no viene à mi casa, pero le veo en el teatro.— ¿Qué tiene que hacer sa criado de V.?— Tiene que barrer el suelo, y arreglar mis libros.— ¿Qué rompe su muchacho de V.?—Él no sompe nada; pero los machachos de V. rompen mis vasos. Epan. Egläffet.

— ¿Despedazan algo?—No despedazan nada.— ¿Quién quema mi sombrero?—Nadie le quema.— ¿Qué le gusta à mi hijo?—Le yusta el dinero.— ¿Qué mata su cocinero de V.?—Mata un pollo.

# 73. Setuagésimo tercio.

AA' qué casa lleva V. á mi muchacho?—Le lleve á casa del pintor.-- ¿Cuándo está el pintor en casa?--Está en casa tedas las tardes á las cuarto.—A Qué hora es ahora?-No son las seis.-ASale V. por la tarde?-Yo salge por la mañana.—aTiene V. miedo de salir de noche — Yo no tengo miedo, pero no tengo tiempo de salir de noche.—ATrabaja V. tanto como su hije?—Ye no trabajo tanto como cl.- a Come él mas que V.?-Come ménos que yo.-- Pueden sus niños de V. escribir tantos temas como los mios?—Pueden escribir tantos. ¿Cuándo salen nuestros vecinos ?—Salen todos las mañanas á las seis ménos cuarto.— Le gusta á V. el español? -Si, señor, me gusta, -¿Lo habla V. 9-No; pero voy á aprenderlo.-Le gusta á V. el estudio?-Yo estudio todos los dias, y me gusta.—¿Le gusta & V. su diesionario?-No me gusta; no es bueno.-A No le gusta á V. el mio?-Me queta el de V.-A Tengo razon de calentar el caldo de V.?-V. tiene razon de calentarle.-& Hace bien mi criado en calentar el té de V. 9-Hace mal en calentarie.

#### 74.—Setuagésimo cuarto.

¿Tengo yo razon de hablar?—V. tione rason de hablar, pero hace mal en cortar mis árboles.—¿Arregiamos algo?—No arregiamos nada.—¿Qué arregia su here

mano de V. ?-El arregla sus libros.-- ¿Vende V. su barco ? -No le vendo.- ¿Vende el suyo el capitan ?- Él le vende.—AQué vende el americano?—El vende sus bueyes. -Acaba el ingles su té?-El le acaba.-AQué billetes está V. acabando?-Estoy acabando los que escribo á mis amigos.—¿ Ves tú algo?—Yo no veo nada.— AVe V. mi grande jardin?-Yo le veo,-AVe su padre de V. nuestres barcos ?-Él no los ve, pere nosotros les vemos. -- à Cuántos saldados ven VV. 9-- Vemos muchisimos; vemos mas de treinta.— ¿ Bebe V. algo ?--Bebo vino.-AQué bebe el marinero?-Bebe vino tambien. - Dué beben les italianes? - Ellos beben chocelate. -A Bebemos vino?-Bebemos un poco.-A Qué estás escribiendo ?- Estoy escribiendo un billete,- A A' quién ?-A' mi vecino.— Escribe el amigo de V.?—Él escribe.— AA' quién escribe?—Escribe á su sastro.

#### 75.—Setuagésimo quinto.

Akscriben VV. sus temas por la tarde?—Les escribimos por la mañana.—¿Qué dices tú?—No digo nada.—
¿Dice algo su hermano de V.?—Él dice algo.—¿Qué dice? — Yo no sé.—¿Decimos algo? — No decimos nada.—¿Sales tú?—Yo no salgo.—¿Quién sale?—Mi hermano sale.—¿Adénde va?—Va al jardin.—¿A' casa de quién van VV.?—Vamos á la casa del buen Ingles.—¿Qué estás leyendo?—Estoy leyendo un billete de mi amigo.—¿Qué está leyendo su padre de V.?—Está leyendo un libro.—¿Qué hacen VV.?—Estamos leyendo.—¿Están leyendo sus niños de V.?—No están leyendo, no tienen tiempo de leer.—¿Lee V. los libros que leo?—Yo no leo los que V. lee, pere los que su padre lee.—¿Conoce V. á este hombre?—No le co-sacco.—¿Le conoce su amigo de V.?—Él le conoce.

### 76. - Setuagésimo sexto.

Na V. al teatro esta noche?-Yo no voy al teatro.kOué tiene V. que hacer?-Tengo que estudiar.-- à A' qué hora sale V.9-Yo no salgo de noche.- a Sale su padre de V. ?-No sale.- a Oué hace ?- Escribe.- a Esorfbe un libro ?-Si, escribe un libro.-ACuándo le escribe ? -Por la mañana y por la noche.- Está en casa ahora? -Està en casa.- A No sale él?-No puede salir; tione un piè malo.— Nos trae los zapatos el zapatero ?— El no los trae. - a No puede el trabajar? - No puede trabajar: tiene una rodilla mala.—a Tiene alguno el codo malo ?-- Mi sastre tiene el codo malo.-- ¿Quién tiene un brazo malo?-Yo tengo un brazo malo.-ARebana V. pan para mi?-No puedo rebanar pan para V.; tengo malos los dedos.—ALee V. su libro?—No puedo leerle; tengo mal de ojos.—A Quién tiene los ojos malos?—Los franceses tienen los ojos malos.— Leen demasiado?— No leen bastante.—& A' cuántos estamos ?—A' tres.—&Oué dia es mañana?—Mañana es el cuarto.—a Está V. buscando á alguno?-A' ninguno estoy buscando.- ¿Qué está buscando el pintor?—No está buscando nada.—AA' quién busca V.?-Estoy buscando al hijo de V.- Tiene V. que decirle algo? - Si, señor, tengo que dicerle algo.

### 77.—Setuagésimo sétimo.

alguno á mi hermano?—Nadie le busca.—a Hallas tú lo que buscas?—Yo hallo lo que busco.—a Halla el capitan lo que busca?—Halla lo que busca, pero sus niños no hallan lo que buscan.—a Qué buscan ellos?—Ellos bus-

can sus libros.—Adónde me llevas?—Yo Uevo á V. al teatro,-kNo me lleva V. á la plaza?-No le llevo á V. alla.—Hallan los españoles los parágues que están buscande ?-No los hallan.-.; Halla su dedal el sastre ? -Él no le halla.-AHallan los comerciantes el pañe que están buscando ?—Ellos le hallan.—LOué hallan los carniceros ?-Hallan los bueves y los carneros que están buscando.—AQué halla su cocinero de V.?—Halla los pollos que está buscando.—AQué hace el médico?—Él hace lo que V. hace.—AQué hace en su cuarto?—Está leyendo.-AQué está leyendo ?-Está leyendo el libro de su padre de V.-AA' quién busca el ingles ?-Está buscando á su amigo para llevarle al jardin.-AQué está haciendo el aleman en su cuarto?—Está aprendiendo á leer. — a No aprende él á escribir? — No aprende. — Aprende à escribir el hijo de V.?-Él aprende à escribir y á leer.

### 78.—Setuagésimo octave.

eHabla el aleman en vez de escuchar?—Él habla en vez de escuchar.—¿Sale V. en vez de quedarse en casa?

—Yo me quedo en casa en vez de salir.—¿Juega su hijo de V. en vez de estudiar?—Él estudia en lugar de jugar.—¿Cuándo estudia?—Él estudia todos los dias.—
¿Por la mañana ó por la tarde?—Por la mañana y por la tarde.—¿Compra V. un paráguas en vez de comprar un libro?—Yo no compro ni uno ni otro.—¿Rempe sus palos nuestra vecino en lugar de remper sus vasos?—Él no rompe ui unos ni otros.—¿Qué rompe?—Rompe sus fasiles.—¿Leen los niños de nuestro vecino?—Leen en vez de escribir.—¿Qué hace nuestro cocineso?—Raciende lumbre en lugar de ir a la plaza;—¿Le da á V.

algo el capitan ?—Él me da algo.—¿Qué le da á V. ?— Me da muchísimo dinero.—¿Le da á V. dinero en vez de darle pan ?—Me da (ámbos) dinero y pan.—¿Le da á V. mas queso que pan ?—Me da ménos de este que de aquel.

## 79.—Setuagésime none.

¿Da V. á mi amigo ménos cuchillos que guantes?— Le doy mas de estos que de aquellos.-AQué le da á V.9-Me da muchos libros en vez de darme dinero.-AHace su cama de V. su criado?—No la hace.—AQué está haciendo en lugar de hacer la cama de V.?-Barre los cuartos en lugar de hacer mi cama. - Bebe en vez de trabajar - Trabaja en vez de beber. - ASalen, los médicos ?-Se quedan en la casa en vez de salir.-AHace café su criado de V.?-Hace té en vez de hacer café. -Le presta álguien un fusil á V.?-Nadie me presta uno.—¿Qué me presta su amigo de V.?—Le presta á V. muchos libros v muchos diccionarios.—ALee V. el libro que yo leo ?-Yo no leo el que V. lee, sino el que el gran capitan lee.—aTiene V. vergüenza de leer los libros que vo leo?—No tengo vergüenza, pero no tengo gana de lecrlos.

# 80.—Octogésimo.

¿Va V. á buscar algune cosa?—Voy á buscar alguna cosa.—¿Qué va V. á buscar?—Voy á buscar vino.—¿Envia su padre de V. á buscar alguna cosa?—Envia por vino.—¿Va por pan el criado de V.?—Él va por pan.—¿A' quién envia á buscar su vecino de V.?—Envia por el médico.—¿Se quita el vestido el criado de V. para encender la lumbre?—Se le quita para encender la

candela.- Se quita V. los guantes para darme dinere? -Yo me los quito para darle d V. dinero.-Aprende V. el frances - Yo le aprendo. - Aprende el aleman su hermano de V. ?-Él le aprende.-¿Quién aprende el ingles?-El frances le aprende.-Aprendemos el italiano? -VV. le aprenden.-AQué aprenden les ingleses ?-Aprenden el frances y el aleman.—Habla V. español?—No, señor, hablo italiano.-- ¿Quién habla polaco?-- Mi hermano habla polaco.—AHablan ruso nuestros vecinos ?-No hablan ruso, pero hablan el arábigo.- a Habla V. el arábigo - No; yo hablo griego y latin.- ¿Qué cuchillo tiene V. 4-Tengo un cáchillo ingles.-¿Qué dinero tiene V. alli - Es dinero italiano ó español - Es dinero ruso. -- Tiene V. un sombrero italiano?-- No; tengo un sombrero español.—AEs V. frances?—No. soy ingles.—AEres griego ?-No, soy español.

#### 81.-Octogésimo prime.

ASon alemanes estos hombres?—No, son rusos.—
AHablan polaco los rusos?—No hablan polaco, sino latin,
griego, y arábigo.—AEs comerciante su hermano de V.?
—No, es ensamblador.—ASon estos hembres comerciantes?—No, ellos son carpinteros.—AEs V. cocinero?—No,
soy pañadero.—ASomos sastres?—No, somos zapateros.
—AEres tú un bobo?—No soy un bobo.—AQué es este
hombre?—Es médico.—AMe quiere V. alguna cosa?—Yo.
le doy á V. los buenos dias.—ATiene el aleman los ojos
negres?—No, el tiene los ojos azules.—ATiene este
hombre los piés largos (grandes)?—Tiene los piés
pequeños, la frente ancha, y la nariz larga.—ATiene
V. tiempo para leer mi libro?—No tengo tiempo
para leerle, sino valor para estudiar el español.

— ¿Qué haces tu en vez de jugar?—Yo estudio en ses de jugar.—¿Aprendes en lugar de escribir?—Escriba en lugar de aprender.—¿Qué hace el hijo de nuestro amigo?—Va al jardin en lugar de hacer su ejercicio.—¿Leen los niños de nuestros vecinos?—Escriben en vez de leer.
—¿Qué hace nuestro cocinero?—Enciende lumbre en vez de ir á la plaza.—¿Vende su buey el padre de V.?—Vende su caballo en lugar de vender su buey.

# 82.—Octogésimo segundo.

aEstudia el ingles el hijo del pintor - Él estudia el griego en vez de estudiar el ingles.-- Mata bueyes el carnicero?-Mata carneros en vez de matar bueves.-AMe escucha V.?—Yo le escucho à V.—aMe escucha su hermano de V.?-Habla en vez de escucharle.-- AEscucha V. lo que yo le digo ?- Escucho lo que V. me dice.— Escuchas lo que tu hermano te dice? - Yo lo escucho.-- a Escuchan los niños del médico lo que les decimos?-No lo escuchan.-AVa V. al teatro?-Voy al almacen en vez de ir al teatro.—AQuiere V. leer mi libro -Quiero leerle, pero no puedo; tengo los ojos malos.- ¿Corrije su padre de V. mis temas ó los de mi hermano - Él no corrije ni los de V. ni los del hermano de V.-Que temas corrije?-Corrije los mios.aSe quita V. el sombrero para hablar á mi padre?-Me le quito para hablarle.— Se quita V. los zapates?—No. me los quito.—¿Quién se quita el sombrero?—Mi amigo se le quita.- Se quita los guantes?-No se los quita-AQué se quitan estos muchachos?—Se quitan los zapatos; y los sombreros.—¿Quién se lleva los vasos &—Su criado. de V. los lleva.—¿Me da V. papel, ingles ó aleman ? -No le doy à V. ni papel ingles ni papel aleman; le doy papel frances.—¿Lee V. el español?—Yo no leo el español, sino el aleman.—¿Qué libro está leyendo su hermano de V.?—Él lee un libro español.—¿Toma V. té ó café por la mañana?—Tomo té.—¿Toma V. té todas las mañanas?—Yo tomo un poco todas las mañanas.—
¿Qué toma V.?—Tomo café.—¿Qué toma su hermano de V.?—Toma chocolate.—¿Le toma todos los dizs?—Le toma todas las mañanas.—¿Toman té sus niños de V.?—Toman café en vez de tomar té.—¿Qué tomamos?—Tomanos té ó café.

# 83.—Octogésimo tercio.

gQué quiere su padre de V.?—Quiere tabaco.—gQuiere V. ir por un poco?—Si, señor.—¿Oué tabaco quiere el? -Quiere tabaco de polvo (rapé).- ¿Quiere V. tabaco♥ -No quiero ninguno; no fumo.-AMe enseña V. algo ? -Le enseño à V. anilles de oro.-Le muestra sus hermosos pájaros?—Se los muestra.—Fuma el frances? -Él no fuma.- Na V. al baile?- Yo voy al teatro en lugar de ir al baile.—¿Va el jardinero al jardin?—Va a la plaza en lugar de ir al jardin.—¿Envia V. su criado á casa del sastre?—Yo le envio á casa del zapatero en lugar de enviarle á casa del sastre.aPiensa si hermano de V. ir al baile esta noche ?- No piensa ir al baile, sino al concierto.—¿Cuándo piensa V. ir al concierto?-Pienso ir esta noche.-AA' qué hora? -A' las diez y cuarto.-¿Va V. á buscar á mi hijo?-Voy à buscarle.—¿En donde està?—Està en el despacho. -Halla V, al hombre que busca?-Yo le hallo.aHallan sus hijos de V. á los amigos que buscan?—No los hallan. ,

900

## 84.—Octogésimo enarto.

aPiensan sus amigos de V. ir al teatro?—Piensan ir. -ACuándo piensan ir ?-Piensan ir mañana ?-AA' qué hora?-A' las siete y media.-¿Qué le quiere vender à V. el mercader ?-- Me quiere vender paño.-- APiensa V. comprar alguno 9-No quiero comprar ninguno.- Sabes tú algo?-No sé nada.-¿Qué sabe su hermano menor (hermanito) de V. ?-Sabe leer y escribir.-- ASabe el español ?-No le sabe.-- Sabe V. el aleman ?-- Yo lo sé.-aSaben el griego sus hermanos de V. . No lo saben, pero piensan estudiarlo.—¿Sabe V. el ingles?—No lo sé,. pero pienso aprenderlo. - Saben mis niños leer italiano ? -Saben leerlo, pero no saben hablarlo.- Sabe V. nadar - Yo no sé nadar, sino jugar. - Sabe hacer vestidos el hijo de V.?-No los sabs hacer; no es sastre.-¿Es comerciante?—No lo es.—¿Qué es?—Es medico. aPiensa V. estudiar el arábigo ?-Pienso estudiar el arábigo y el siriaco — ¿Sabe el (idioma) ruso el frances ?—No lo sabe; pero piensa aprenderlo.—AA' donde va V.?—Voy al jardin para hablar á mi jardinero.-Le escucha él à V.9—Él me escucha.

# 85.—Octogésimo quinto.

¿Quiere V. beber té?—Yo quiero beber vino; ¿tiene V. alguno?—No tengo, pero quiero enviar por él.— ¿Cuándo quiere V. enviar por él?—Ahora.—¿Sabe V. hacer té?—Yo sé hacerle.—¿A' donde va su padre de V.?—Él no ou á ninguna parte; se queda en casa.—¿Sabe V. escribir un billete?—Yo sé escribir uno.—¿Puedo V. escribir ejercicios?—Puedo escribir algunos.—¿Conduces

tá à alguno ?—Yo no conduzco (no llevo) à nadie.

—¿A' quién conduce V.?—Yo conduzco (llevo) à mi hijo.—¿A' donde le conduce (le lleva) V.?—Yo le condusco (le llevo) à casa de mi amigo. — ¿Lleva (conduce) el criado de V. à su hijo de V.?—Le lleva ¡[Le conduce.]—¿A' donde le lleva él?—Le lleva al jardin.—¿Llevamos (conducimos) à álguien?—Llevamos (conducimos) à nuestros niños.—¿A' donde llevan (conducen) nuestros amigos à sus hijos?—Ettos los llevan à su casa.

### 86.—Octogósimo sexto.

AApaga V. el fuego?-Yo no le apago.-AEnciende lumbre (candela) su criado de V.?-El la enciende.-AEn donde la enciende?—Él la enciende en su despacho (officio) de V.-AVa V. frecuentemente á casa del español?-Voy frecuentemente á su casa.-¿Va V. á su casa mas á menudo que yo?—Sí, señor.—¿Vienen los españoles á menude á su casa de V.?-Vienen á menudo á mi casa.—AVan sus niños de V. mas frecuentemente al baile que nosotros?—Ellos van mas frecuentemente que VV.--ASalimos tan á menudo como nuestros vecinos ?-Salimos mas á menudo que ellos.-AVa el criado de V. á la plaza tan á menudo como mi cocinero? -Él va tan á menudo como él.-¿Vé V. á mi padre tan frecuentemente como yo? -- Yo no le veo tan frecuentemente como V.-ACuándo le vé V.?-Yo le veo todas las mañanas á las cinco ménos cuarto.

### 87.—Octogésimo sétimo.

ALee yo bien?—V. lee bien.—AHablo yo bien?—V. no hable bien.—Habla bien mi hermano el español?—Lie

habla bien .- Habla bien el aleman?-Le habla mal. aHablames bien nesotros?--VY. hablan mal--aBebo vo demasiado?-V. no bebe bastante.-APuedo yo hacar sombreres?—V. no puede hacer ningunas; V. no es sombrerero.-- Puedo yo escribir un billete ?-- V. puede escribir uno.—aHago yo bien mi ejercicio?—V. le hace bies. - AQué hago vo ?- V. hace ejercicios. - AQué hace mi hermano ?-El no hace nada.-AQué digo yo ?-V. no dice nada.-- Comienzo yo á hablar?-- V. comienza d hablar.— Comienzo á hablar bien? - V. no comienza á hablar bien, pero lee bien.—AA' donde vov?—V. va á casa de su amigo. - AEstá él en casa? -- ALo sé yo? ---APuedo yo hablar tan á menudo como el hijo de nuestro vecino?-Él puede hablar mas á menudo que V.—&Puedo yo trabajar tanto como él?—V. no puede trabajar tanto como el.-Leo yo tan á menudo como V. ♥--V. no lee tan à menudo como yo, pero habla mas no habla tan bien como yo.--- Noy yo á su casa de V. ó viene V. á mi casa?—V. viene á mi casa y vo voy á la casa de V.—¿Cuándo viene V. á mi casa?—Todas las mañanas á las seis v media.

#### 88.—Octogésimo octavo.

a Conoce V. al Ruso que yo conozco ?—Yo no conozco al que V. conoce, pero conozco otre.—a Bebe V. tanto café como vino ?—Yo bebo ménos de este que de aquel.—a Bebe el polaco tanto como el ruso ?—Él bebe precisamente tanto.—a Beben los alemanes tanto como los polacos ?—Estos beben mas que aquellos.—a Recibes tú alguna cosa (algo) ?—Yo recibo alguna cosa (algo).—a Qué recibes ?—Recibo dinero (algun dinero).—

Recibinos ?—Recibinos vino.—a Reciben tabaco los pormoca?—Recibinos vino.—a Reciben tabaco los pormoca?—Reciben tabaco. [Si, reciben. Si, señor.]—a De quién reciben dinero los españoles ?—Reciben alguno de los ingleses y de los franceses.—a Recibe V. tantos amigos como enemigos ?—Recibo ménos de estos que de aquellos.—a De quién reciben libros sus niños de V. ?—Reciben algunos de mí y de sus amigos.—a Recibo yo tanto pan como queso ?—V. recibe mas de este que de aquel.—a Reciben nuestros criados tantas escobas como vestidos ?—Reciben ménos de estos que de aquellas.—a Recibe V. otro fusil ?— Yo recibo otro.—a Cuántos libros mas recibe nuestro vecino ?—Recibe tres mas.

#### 89.—Octogésimo nono.

A Cuándo piensa salir (irse) el estrangero?-Piensa salir (irse) hoy.—AA' que hora?—A' la una y media. aPiensa V. partir (irse o salir) esta tarde ?-Pienso partir (salir ó irme) mañana.— Se va hoy el frances? -Se va ahora.-A' donde va ?-Él va á casa de sus amigos.— ¿Va á casa de los ingleses ?—Él va á casa de ellos (á la casa de ellos).—A Te vas mañana?—Yo me voy esta noche.- Cuándo piensa V. escribir á sus amigos ?-Pienso escribirles hoy.-- Le responden à V. sus amigos?—Ellos me responden.—Le responde su padre de V. á su billete ?—Él me responde.—Responde V. á los billetes de mis hermanos ?— Yo les respondo.— «Empieza su hermano de V. á aprender el italiano?—Empieza á aprenderlo.— Sabe V. hablar español — Sé hablar un poco.—¿Empiezan nuestros amigos á hablar aleman?— Empiezan a hablarlo.— Saben escribirlo?—Elles saben cscribirlo.-- Empieza á vender el mercader - Él empiera á sender.—. Habla V. ántes de escuehar?— Yo escueho ántes de hablar.—. Le escueha su hermano de V. ántes de hablar?—El habla ántes de escueharma.—. Leen sus niños de V. ántes de escribir?—Ellos escriben ántes de leer.

#### 90.-Nonagésimo.

Barre su criado de V. los almacenes ántes de ir á la plaza?—El va á la plaza ántes de barrer los almacenes.— Bebes tú ántes de salir?— Yo salgo ántes de beber.-- Piensa V. salir ántes de almorzar (de desayunarse)?—Yo pienso almorzar (desayunarme) ántes de salir.—A Se quita los zapatos el hijo de V. ántes de quitarse el vestido?--Él no se quita ni los zapatos ni el vestido.--- Me quito yo los guantes ántes de quitarme el sombrero?-V. se quita el sombrero ántes de quitarse los guantes.—¿ Puedo quitarme los zapatos ántes de quitarme los guantes?-V. no se puede quitar los zapatos ántes de quitarse los guantes.—¿A' qué hora almuerza V. ?--Yo almuerzo á las ocho y media.-- A A' qué hora se desayuna el americano?—Él se desayuna todos los dias á las nueve.— ¿ A' qué hora almuerzan los niños de V.?—Almuerzan á las siete.—AVa V. á casa de mi padre ántes de almorzar. - Voy á su casa ántes de almorzar.

### 91.—Nonagósimo primo.

LDe quién (cuyo) es este libro?—Es mio.—LDe quién (cuyo) es este sombrero?—Es de mi padre.—LEs V. mas alto que yo?—Soy mas alto que V.—LEs su har-

mano de V. tan alto como V.?—Es tan alto como ya.—

Les tu sombrero tan malo como el de mi padre?—Es

mejor; pero ne tan negro como el suyo.—A Son les

restides de los italianos tan hermosos come los de los

irlandeses?—Son mas hermosos, pero no tan buenos.—

¿Quiénes tienen los mas hermosos guantes?—Los franceses los tienen.—A Quién tiene los mas hermosos ca
balles?—Los mios son hermosos, los de V. son mas

hermosos que los mios; pero los de nuestros amigos son
les mas hermosos de todos.—AEs bueno el caballo de

V.?—Es bueno, pero el de V. es mejor, y el del ingles

es el mejor de todos los caballos que conocemos.—

¿Tiene V. bonitos zapatos?—Los tengo muy bonitos, pero

mi hermano los tiene mas bonitos que yo.—¿De quién

los recibe?—Los recibe de su mejor amigo.

### 92.—Nonagésimo segundo.

¿Es su vino de V. tan bueno como el mio?—Es mejor.—¿Vende buenos cuchillos su mercader de V.?—
Vende los mejores cuchillos que yo conoèco.—¿Leemos
mas libros que los franceses?—Leemos mas libros que
ellos; pero los ingleses leen mas que nosotros, y los
alemanes son los que leen mas.—¿Tienes tú un jardia
mas hermoso que el de nuestro médico?—Yo tengo uno
mas hermoso que el suyo.—¿Tiene el americano un
baston mas hermoso que el tuyo ?—Él tiene uno mas
hermoso.—¿Tenemos niños tan hermosos come los de
nuestros vecinos?—Los tenemos mas hermosos.— ¿Es el
vestido de V. tan bonito como el mio?—No es tan hermeso, pero mejor que el de V.—¿Se marcha V. hey?
— Yo no me marcho hoy.—¿Cuándo se marcha su padra
de V.?—Se marcha esta noche á las nueve méaos cuarte.

estudia es mes sabio que el que juega.—¿ Barre su erlado de V. tan bien como el mio?—Barre mejor que el de V.—¿Lee el Ingles tantos buenos libros ceme malos?—Lee más de los buenos que de los malos.

### 93.-Nonagésimo tercio.

¿Venden los mercaderes mas azúcar que café?—Venden mas de este que de aquel.-Alace el zapatero de V: tantos zapatos como el mio?—Hace mas que el de V.-gPuede V. nadar tan bien como mi hijo?-Puede nadar mejor que él, pero él puede hablar español mejor que vo.-Lee él tan bien como V.?-Lee mejor que yo.--- AVa á la plaza el hijo de su vecino de V.?--- No. & se queda en casa; tiene los piés malos.—¿Aprende V. tan bien como el hijo de nuestro jardinero?—Yo aprendo mejor que él, pero él trabaja mejor que vo.-ACuvo fusil es el mas hermoso?—El de V. es muy hermoso. pere el del capitan es aun mas hermoso, y el nuestro es el mas hermoso de todos.—¿Tiene álguien niños mas hermoses que los de V.9-Nadie los tiene mas hermosos.—¿Lee su hijo de V. tan á menudo como yo?— Lee mas á menudo que V.-Alabla mi hermano el frances tan frecuentemente como V.? - Él le habla y lee tan frecuentemente como yo --- a Escribo yo tanto come V.?-V. escribe mas que yo.-¿Leen aleman los niños de nuestro vecino tan á menudo como nesotros?-Nosotros no lo leemos tan á menudo como ellos. — aLo escribimos tan frecuentemente como ellos.—Escriben mas frecuentemente que nosotros.—¿A' quién escriben ellos?-Elles escriben á sus amigos.—ALeen VV. libros ingleses ?--Neserce leemos libros españoles en vez de leer libros ingleses.

# 94.--Nonagésimo cuarte.

se pone V. otro vestido para ir al teatro v-Si, me pongo otro.-- aSe pone V. los guantes ántes de ponerse los zapatos?-Me pongo los zapatos ántes de ponerme los guantes.—¿Se pone su hermano de V. el sombrero ántes de ponerse el vestido?—Él se pone el vestido ántes de ponerse el sombrero.—aSe ponen nuestros niños los zapatos para ir á casa de nuestros amigos? Ellos se los ponen á fin de ir allá.—AQué se ponen nuestros niños?—Se ponen los vestidos y los guantes. -AHabla V. va el español?-Yo no lo hablo, pero comienzo á aprenderlo.—¿Se marcha ya su padre de V.7-Todavía no se marcha.-AA' qué hora se marcha él?-Él se marcha á las diez.-Se desayuna él ántes de marcharse?—Él se desayuna y escribe sus cartas ántes de salir.— Sale él mas temprano que V.9-Yo salgo mas temprano que él.—¿Va V. ai teatro tan frecuentemente como yo ?-- Yo voy tan frecuentemente como V.—aEmpieza V. á conocer á este hombre?—Yo empiezo á conocerle.—Almuerzan VV. temprano ?—Nosotros no almorzamos tarde.—AVa el Ingles al concierto mas temprano que V. ?- Él va mas tarde que vo. -A qué hora va allá?—Va allá á las diez y media.

# 95.--Nonagésimo quinto.

ANO va V. demasiado temprano al concierto?—Yo voy alla demasiado tarde.—¿Escribo yo demasiado?—V. no escribe demasiado, pero habla demasiado.— Hablo yo mas que V.?—V. habla mas que yo y que mi hermano.—¿Es mi sombrero demasiado grande?—No es ni demasiado grande ni demasiado pequeño.—
¿Habla V. el español mas á menudo que el ingles?—Ye hablo el ingles mas á menudo que el español.— Epan. Estingel.

aCompran demasiado trigo sus amigos de V.?—Ellos no compran sino muy poco.—Tiene V. bastante pan?

— Yo no tengo mas que un poco, pero bastante.—Es tarde?—No es tarde.—¿Qué hora es?—Es la una.—

AEs demasiado tarde para ir á casa de su padre de V.?

— No es demasiado tarde para ir allá.—Ame lleva V. allá?—Yo le llevo á V. allá.—En dónde está él?—Él está en su despacho.—Acompra un caballo el Español?

—Él no puede comprar uno.—AEs él pobre?—Él no es pobre; es mas rico que V.—AEs su hermano de V. tandocto como V.?—Él es mas docto que yo, pero V. es mas docto que él y que yo.

## 96.-Nonagésimo aexto.

aConoce V. á ese hombre?—Yo le conozco.—AEs docto?—Es el mas docto de todos los hombres que yo conozco. - AEs su caballo de V. peor que el mio ?-No es tan malo como el de V.--AEs el mio peor que el del Español?—Es peor: es el peor caballo que yo conozco.-- Da V. ménos pan que queso á esos hombres? -Yo les doy ménos de este que de aquél.-¿Recibe V. tanto dinero como sus vecinos?-- Yo recibo mucho mas que ellos.-AQuién recibe mas dinero?-Los ingleses reciben mas.-APuede su hijo de V. escribir ya una carta?—Él no puede todavia escribir una, pero empieza á leer un poco, - ¿Leen VV. tanto como los rusos? --Nosotros leemos mas que ellos, pero los franceses son les que leen mas. - «Escriben los americanos mas que nosotros ?--Ellos escriben ménos que nosotros, pero los italianos son les que escriben ménes.—ASen elles ten ricos como los americanos?—Son menos ricos que elles. -- Son los pájaros de V. tan hermosos como los de

los irlandeses?—Son ménos hermosos que los suyos, pero los de los españoles son los ménos hermosos.

## 97.-- Venagésimo sétimo.

Adonde ha ido V. ?-Yo he ido á la plaza.-AHa ido V. al baile ?- Yo he ido.- He ido vo á la comedia (al teatro) ? — V. ha ido allá.— Has ido tú allá?— Yo no he ido nunca alla.—&Ha estado su hijo de V. alguna vez en el teatro?—Él jamas ha estado.—¿Has estado tú va en mi despacho?—Yo nunca he estado.—Piensa V. ir allá?-Pienso ir.-&Cuándo quiere V. ir allá?-Yo quiero ir allá mañana.—AA' qué hora ?—A' las doce. -Ala estado ya su hermano de V. en mi grande jardin ?-Él no ha estado todavía allá.-APiensa él verle ? -Él piensa verle.- ¿Cuándo quiere él ir allá?-Él quiere ir allá hov.—APiensa él ir al baile esta noche?—Él piensa ir.-AHa estado V. ya en el baile?-Yo todavía no he estado. - Cuándo piensa V. ir allá? - Yo pienso ir mañana. -&Ha estado V. ya en el jardin del frances?-Yo aun no he estado en él.—aHa estado V. en mis almacenes? -Yo he estado allá.- Cuándo ha ido V. allá?- Yo he ido esta mañana.-AHe estado yo en su despacho de V. ó en el de su amigo de V. ?-V. no ha estado ni en el mio ni en el de mi amigo, sino en el del ingles.

# 98. - Nonagesimo octavo.

alta estado el italiano en nuestros almacenes ó en los de los hoiandeses?—Él no ha estado en los nuestros, ni en los de los holandeses, sino en los de los alemanes.—glas estado tú ya en la plaza?—Yo no he estado todaria, pero pienso ir altá.—gla estado alló el hijo de nuestro vecino?—Él ha estado altá.—aCuándo ha estado

allà?-Ha estado allá hoy.-¿Piensa ir al mercado (à la plaza) el hijo de nuestro jardinero ?-Él vienea ir allá.--AOué quiere él comprar alla ?—Él quiere comprar pollos. bueyes, trigo, vino, y quese.- ¿Ha estado V. ya en la casa de mi hermano?-Yo he estado va en ella.--aHa estado ya allá su amigo de V.?-Él todavía no ha estado alla.—AHemos estado ya en la casa de nuestros amigos? -Todavia no hemos estado allá.-AHan estado nuestros amigos alguna vez en nuestra casa?-Nunca han estado. -BHa estado V. jamas en el teatro?-Yo nunca he estado. - ATiene V. gana de escribir un ejercicio? - Yo tengo gana de escribir uno.—AA' quién quiere V. escribir una carta?-Yo quiero escribir una á mi hijo.-AHa estado va su padre de V. en el concierto?—El todavía no ha estado, pero piensa ir.—aPiensa él ir hov?—Piensa ir mañana. - AA' qué hora quiere él marcharse? - Él quiere marcharse á las seis v media.—¿Piensa él salir ántes de almorzar ?-Él piensa almorzar ántes de salir.

# 99.-Nonagésimo nono..

e Ma ido V. al teatro (á la comedia) tan temprano como yo?—Yo he ido mas temprano que V.—Aha ido V. frecuentemente al concierto?—Yo he ido frecuentemente.—Aha ido nuestro vecino al teatro tan á menudo como nosotros?—Él ha ido mas á menudo que nosotros.—Avan nuestros amigos demasiado temprano á sus despachos?—Ellos van allá demasiado tarde.—Avan ellos allá tan tarde como nosotros?—Ellos van allá mas tarde que nosotros.—Avan los ingleses demasiado temprano á sus almacenes?—Ellos van allá demasiado temprano.—Aestá su amigo de V. tan á menudo en el despacho como V.?—Él está mas á menudo que yo.—

AOné hace di alla ?--Él escribe.-- AEscribe di tanto como V.?-El escribe mas one yo.- En donde se queda su amigo de V.?—Él se queda en su despacho.—ANo sale el?-El no sale.- Se queda V. en el jardin?-Yo me quedo allá.—¿Va V. todos los dias á casa de su amigo? -Yo vou á su casa todos los dias.-ACuándo viene él á casa de V.?-El viene á mi casa todas las noches.-¿Va V. de noche à alguna parte?—Yo no vou a ninguna parte: me quedo en casa.—aEnvia V. por álguien? -Yo envio por mi médico.-¿Va por algo su criado de V. V. Ki va por vino.—Alla estado V. en algunà parte donde ha estado su padre de V.?-En ninguna parte ha estado.—ACuando toma V. té?—Yo tomo té todas las mañanas.—¿Toma café su hijo de V.?—Él toma chocolate.—AHa ido V. á tomar café?—Yo he ido á tomarle.

#### 100.-Centésimo.

tenido V. mi perro?—Yo le he tenido.—thas tenido V. mi guante?—Yo no le he tenido.—thas tenido mi paráguas?—Yo no le he tenido.—the tenido yo su cuchillo de V.?—V. le ha tenido.—the tenido yo sus guantes de V.?—V. los ha tenido.—tha tenido yo sus guantes de V.?—V. los ha tenido.—tha tenido mi martillo de hierro su hermano de V.?—Él le ha tenido.—tha tenido.—than tenido los ingleses mi hermoso barco?—Ellos le han tenido.—than tenido.—than tenido de v. los han tenido.—themos tenido el baul de hierro de nuestro buen vecino?—Nos-etros le hemes tenido.—themos tenido su hermoso fatil?—No le hemos tenido.—themos tenido los col-

chones de los estranjeros?—No los hemos tenide.— gHa tenido el americano mi buen reloj?—Él le ha tenido.—gHa tenido él mi cuchillo de hierro?—Él no te ha tenido.—gHa tenido el mozo el primer tomo de mi diccionario? — Él no ha tenido el primero, sino el segundo.—gLe ha tenido él?—Si, señor, él le ha tenido.—gCuándo le ha tenido?—Él le ha tenido esta mañana.—gHa tenido V. azúcar? — Fo he tenido azúcar.—gHe tenido yo algun buen papel? — V. no ha tenido ninguno. — gHa tenido algunos pollos el criado del capitan ruso? — Él ha tenido algunos. — Él no ha tenido ningunos.

# 101.—Centésimo primo.

aHa tenido buen vino el Frances?--Ha tenido alguno y tiene aun alguno.-AHas tenido grandes bollos?-He tenido algunos. — ¿Ha tenido algunos tu hermano?—Él ne ha tenido ningunos.—AHa tenido pan el hijo de nuestro jardinero?-Él ha tenido alguno.-Allan tenido buen tabaco los Polacos? - Ellos han tenido un poce. - AQué tabaco han tenido ellos? — Han tenido tabaco y rapé. aHan tenido los ingleses tanto azúcar como té?-Han tenido tanto de uno como de otro.-Alla tenido razon el médico?—Él no ha tenido razon.—AHa tenido el helandes razon ó no?-Él jamas ha tenido razon.-AHe heche vo mal en comprar un caballo?-V. ha hecho mal en comprar nno.-AQué ha tenide el pintor ?-Él ha tenide hermosos cuadros.—aHa tenido él hermosos jardines?— Ningunos ha tenido el.—AHa tenido mis zapatos su criade de V. ?-Él no los ka tenido.-AQué ha tenido el españel? -Él no ha tenido nada.-¿Quién ha tenido valor?-Les marineros ingleses han tenido valor.—Allan tenido muches amigos los alemanes?—Ellos han tenido muchos.—¿Hemos tenido mas amigos que enemigos?—Hemos tenido mas de estos que de aquellos.—¿Ha tenido su hijo de V. mas vino que pan?—Ha tenido mas de este que de aquél.—
¿Ha tenido el Turco mas papel que trigo?—Ha tenido ménos de este que de aquel.—¿Ha tenido algo el pintor italiano?—Él no ha tenido nada.

# 102.—Centésimo segundo.

aHe hecho bien en escribir á mi hermano?-V. no ha hecho mal en escribirle.—AHa tenido V. un dedo malo?-Yo he tenido un ojo malo.-AHa tenido V. algo (de) bueno ?-Nada (de) malo he tenido.-¿Se ha celebrado el baile ayer 9-No ha habido baile ayer.-ASe da hoy?—Se da hoy.—ACuándo hay baile?—Hay baile esta noche.—aSe ha celebrado anteaver?—Se ha celebrado.—¿A' qué hora se ha celebrado?—Se ha celebrado á las once.—aHa ido V. á casa de mi hermano?— Yo he ido.—ACuantas veces ha estado en la casa de mi amigo?-Yo he estado dos veces.-¿Va V. algunas veces al teatro?—Yo voy algunas veces.—¿Cuántas veces ha estado V. en el teatro?—He estado solamente una vez.—AHa estado V. algunas veces en el baile?-Yo he estado á menudo.-AHa ido jamas al baile su hermano de V.?-Él jamas ha ido.-Ha ido él allá tan á menudo como V. ?—Él ha ido mas á menudo que yo.-¿Vas tú algunas veces al jardin?-Voy alounas veces.—Allas estado á menudo allá?—Yo he estado á menudo allá.- AVa frecuentemente á la plaza su viejo cocinero de V. . Ll va frecuentemente. Le Va él allá tan á menudo como mi jardinero?—Va mas á menudo que él.—aSe ha celebrado eso?—Se ha celebrado.-- Cuándo se ha celebrado eso - Yo no sé.

#### 103.—Centésimo tercio.

aHa ido V. al baile antes de ahora?—Yo he ido algunas veces.—¿Cuándo has estado en el concierto?— Yo he estado allá anteaver.—AHas hallado alguna gente? -Yo no he hallado á nadie.- Has ido al baile mas frecuentemente que tus hermanos?—Yo no he ido tan frecuentemente como ellos.-¿Ha estado su amigo de V. á menudo en el teatro?—Él ha lestado varias veces.— AHa tenido V. hambre algunas veces?— Yo he tenido hambre frecuentemente.-AHa tenido á menudo sed su criado de V. ?-Él jamas ha tenido ni hambre ni sed.-Ha ido V. temprano á la comedia (al teatro)?—Yo he ido tarde.—AHe idolyo al baile tan temprano como V.?— V. ha ido mas temprano que yo.--- ha ido demasiado tarde allá su hermano de V.?—Él ha ido demasiado temprano.- Han tenido alguna cosa (algo) los hermanos de V. ?- ¿Ellos no han tenido nada.- ¿Quién ha tenido mis bastones y mis guantes &—Su criado de V. los ha tenido. — AHa tenido el mi sombrero y mi fusil? — El los ha tenido ambos.—AHas tenido mi caballo ó el de mi hermano?-Yo no he tenido ni el de V. ni el de su hermano.-AHe tenido yo su billete de V. ó el del médico?--V. no ha tenido ni el uno ni el otro.-- ¿Qué ha tenido el médico?-Él no ha tenido nada.-AHa tenido alguien mi candelero de oro?-Ninguno (nadie) le ha tentdo.—¿Ha tenido álguien mis cuchillos de plata?—Nadie (ninguno) los ha tenido.

### 104.—Centésimo cuarto.

aTiene V. algo (alguna cosa) que hacer?—Yo no tengo mada que hacer.—aQué has hecho?—Yo non he hecho [nada.—aHe hecho yo alguna cosa (algo)?—V.

ha hecho algo.—¿Qué he hecho yo?—V. ha despedazado mis libros.—¿Qué han hecho los niños de V.?—Ellos han desgarrado sus vestidos.—AQué hemos hecho?—VV. no han hecho nada; pero sus hermanos han quemado mis hermosos lápices.- Ha hecho ya el sastre su vestido de V. ?-Todavia no le ha hecho.- aHa hecho va su zapatero los zapatos de V. ?-Ya los ha hecho.-- ¿Ha hecho V. alguna vez un sombrero ?— Yo nunca (jamas) he hecho smo.-Allan hecho alguna vez libros nuestros vecinos?-Han hecho algunos en otro tiempo. - ¿Cuántos vestidos ha hecho su sastre de V. ?- ¿Él ha hecho veinte ó treinta. -- Ha hecho él vestidos buenos ó malos?--Él ka hecho buenos y malos,-ASe ha puesto el vestido su padre de V. ?-Todavia no se lo ha puesto, pero se lo va à poner. -- So ha puesto los zapatos su hermano de V.?- Él se los ha puesto.— ASe han puesto nuestros vecinos los zapatos v los pantalones?—Ellos no se han puesto ni unos ni otros. - ¿Qué se ha quitado el médico?-Él no se ha quitado nada.—AQué se ha quitado V.?—Yo me he quitado el sombrero grande.—¿Se han quitado los guantes sus niños de V. ?-Ellos se los han quitado.-ACuándo se ha dado (celebrado) el baile?—Se ha dado (celebrado) anteaver. - ¿Ouién se lo ha dicho á V.? - Mi criado me lo ha dicho.-AQué le ha dicho á V. su hermano?-Él no me ha dicho nada.—¿He dicho yo eso á V.?—V. no me lo ha dicho.— Se lo ha dicho á V.?—Me lo ha dicho. - ¿Quién se lo ha dicho á su vecino de V.?-Los ingleses se lo han dicho á él.-&Se lo han dicho ellos à los franceses?—Eltos se lo han dicho.— AQuién se lo ha dicho á V.?—Su hijo de V. me lo ha diche.-- Quiere V. decirselo á sus amigos ?-- Yo quiere decinecto à ellos.

### 105.—Contésimo quinto.

AEs V. el hermano de ese jóven?-Sí, señor.-¿Es este jóven el hijo de V.?-Si, señor.-ASon sus amigos de V. tan ricos como dicen?-Ellos lo son.-ASon estos hombres tan doctos como dicen?-No, señor (ellos no la son).--ABarre V. á menudo el almacen?-- Yo le barro tan á menudo como puedo.--: Tiene su vecino de V. bastante dinero para comprar carbon ?- Yo no sé.-AHa ido á la plaza el cocinero de V.?-Él no ha ido.aEstá malo?-Si, señor.-aEstoy yo malo (enfermo)? -V. no está malo (enfermo). [No, señor.]-Es V. tan alto como yo ?-Sí, señor.-¿Está V. tan cansado como su hermano?—Yo lo estoy mas que él.—AHa escrito V. una carta?-Yo no he escrito una carta, sino un tema. -AQué han escrito sus hermanos de V.?-Ellos han escrito sus ejercicios.—ACuándo los han escrito ellos? -Los han escrito ayer.-AHa escrito V. sus ejercicios?-Los he escrito.-AHa escrito los suvos el amigo de V.?-Todavia no los ha escrito.-- ¿Qué temas ha escrito su hermanito de V. ?-Él ha escrito los suvos.-AHa hablado V. á mi padre?—Yo le he hablado. aCuándo le ha hablado V.?--Yo le he hablado anteayer. -ACuántas veces ha hablado V. al capitan?-Le he hablado varias veces.—Ha hablado V. frecuentemente á su hijo ?- Yo le he hablado frecuentemente.--iA' qué hombres ha hablado su amigo de V.?—Él ha hablado á estos v á aquellos.

# 106.—Centésimó sexto.

¿Ha hablado V. á los Rusos?—Yo les he hablado.— ¿Le han hablado á V. jamas los ingleses?—Ellos me han hablado frecuentemente (á menudo).—¿Qué ha dicho á V. el aleman]?—Él me ha dicho el refran.— ¿Qué refran ha dicho él à V.?—Él me ha dicho este

refran. - AQué tiene V. que decirme? - Yo tengo algunos refranes que decirle à V. - AQué ejercicios ha escrito su amigo de V. ? - El ha escrilo estos. - AQué libros han leido los niños de V. - Ellos han leido los que V. les ha prestado.—¿Ha visto V. á estos hombres ó á aquellos?—Yo no he visto ni á estos ni á aquellos. -¿Qué hombres ha visto V.? - Yo he visto á aquellos á quienes V. ha hablado. — ¿Ha conocido V. á esos hombres ? — Yo los he conocido. — AQué muchachos ha conocido el hermano de V.? — Él ha conocido á los de nuestro comerciante.--¿He conocido yo á estos franceses ?-- V. no los ha conocido.-- ¿Qué vino ha bebido su criado de V.?-Él ha bebido el mio.-AHa visto V. á mis hermanos?-Yo los he visto.-AEn donde los ha visto V. V-Yo los he visto en su propia casa.-AHa visto V. jamas griegos ?-- Nunca he visto a ninguno.-- aHa visto algunos su padre de V.?-Él ha visto á unos algunas veces.—Me llama V. 9—Yo Uamo á V.—AQuién llama á su hermano de V.?-Mi padre le llama.-¿Llamas tú á álguien? — Yo no llamo á nadie.—AHa tirado V. su sembrero ?- Yo no le he tirado.-- aTira alguna cosa su padre de V. ?--Él tira las cartas que recibe.--¿Ha tirado V. sus lápices ?- Yo no los he tirado.- Tiras (botas) tú ta libro?-Yo no le tiro (boto); le necesito para estadiar el español.

# 107.—Centésimo sétimo.

¿Adónde van sus hermanos de V.? — Ellos van al teatro. — ¿Cuándo han venido los muchachos franceses à la casa de su hermano de V.? — Ellos han venido ayer. — ¿Han venido tambien sus amigos? — Ellos han venido tambien.—¿Ha venido álguien á nuestra casa?—Los buenos alemanes han venido.—¿Ha llevado

mi billete el criado \( \text{\$\text{\$-Él le ha llevado}.} \)—&Adónde le ha llevado \( \text{\$\text{\$-Le ha llevado}} \) á casa de su amigo de V.— &Qué libros ha tomado el criado \( \text{\$\text{\$\text{\$-Él ha tomado los}} \) que V. no lee.—&Han &bierto los mercaderes sus almacenes \( \text{\$\text{\$-Los han abierto}.} \)—&Qué almacenes han abierto ellos \( \text{\$\text{\$-Ellos han abierto}} \) los que V. ha visto. — &Qué fuegos han apagado los hombres \( \text{\$\text{\$-Ellos han apagado} los que V. ha visto. — &Han recibido VV. algunos biltetes?—Hemos recibido algunos.—&Cuántos han recibido VV. \( \text{\$\text{\$\text{\$-Ventos recibido} algunos.} \)—&Cuántos han recibido VV. \( \text{\$\text{\$\text{\$-Ventos han apagado} los hombres \( \text{\$\text{\$-Ellos han apagado} los hombres \( \text{\$\text{\$\text{\$-Ellos han apagado} biltetes?} \)—Hemos recibido algunos.—&Cuántos han recibido VV. \( \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$-Ventos han apagado} biltetes?} \)—Solamente uno; pero nuestro hermano ha recibido mas que nosotros: ha recibido seis.

#### 108.—Centésimo octavo.

¿En donde está mi vestido?—Está sobre el banco.— ¿Están mis zapatos sobre el banco? — Están debajo.— AEstá el carbon debajo del banco? - Está en el hogar. -Alla pueste V. carbon en el hogar? - Yo he pueste alguno en él.—Tiene V. frio?—Yo no tengo frio.—¿No ha tenido V. miedo de quemar mis papeles?—Yo no he tonido miedo de quemarlos.—¿Ha enviado V. su muchachito á la plaza?-Sí, señor.-¿Cuándo?-Esta mañana. ## Ha escrito V. á su padre ?—Yo le he escrito.—ALe ha respondido él á V.?—Él no me ha respondide todavia.—AHace V. barrer su suelo?—Yo le hago barrer. aHa hecho V. barrer su despacho?-Todavia no le he hecho barrer, pero pienso hacerle barrer hoy.-AHa escrito V. jamas al médico?—Yo nunca le he escrito.—Le ha escrito él á V. algunas veces?-Me ha escrito frecuentemente. — ¿Qué le ha escrito él à V.?—Él me ha escrito alguna cosa.—ACuántas veces le han escrito á V. sus amigos ?-- Me han escrito mas de veinte veces.-- aHa visto V. á mis hijos?—Yo nunca los he visto.

#### 109.—Centésimo nono.

gHa visto V. ya á un siriaco? — Ya he visto uno. — AEn donde ha visto V. uno?-En el teatro.-AHa dado V. el libro á mi hermano? — Yo se le he dado. — AHA dado V. dinero al comerciante?-Yo le he dado dínero. -ACuánto le ha dado V.?-Yo le he dado catorce pesos. -AHa dado V. tenedores de oro á los niños de nuestre vecino? - Yo les he dado algunos. - Me quieres dar vino?-Ya le he dado á V. un poco.-ACuándo me has dado un poco?—Yo le he dado un poco a V. esta mañana. -AMe quieres dar un poco ahora?-No puedo; no tengo ninguno.-- Le ha prestado á V. el americano algun dinero?-Me ha prestado un poco.-Le ha prestado á V. alguna vez dinero el italiano?-Jamas me ha prestado dinero.—LEs pobre?—No es pobre: es mas rico que V. -&Me quiere V. prestar un peso ?-Yo quiero prestarle á V. dos. - ¿Ha venido él mas temprano que yo ?-Él ha venido mas temprano que V. - AA' qué hora ha venido V.?-He venido á las cinco y media.

### 110.-Centésimo décimo.

Ase ha celebrado el concierto? — Se ha celebrado. — Ase ha dado tarde? — Se ha dado temprano. — Asé ha dado temprano. — Asé ha dado temprano. — Asé qué hora ?—As las doce.—¿As qué hora ha habido haile? — Ha habido baile á las doce de la noche.— Asprende á escribir su hermane de V.? — Él aprende. — ¿Sabe él leer? — No sabe todavia. — ¿Conoce V. al frances que yo conozco? — Yo no conozco el que V. conoce; pero conozco á otro.—¿Conoce el amigo de V. á los mismos negociantes que yo conozco? — Él no conoce á los mismos, pero conoce á etros. — ¿Ha hecho V. jamas componer su vestido? — Yo le he hecho com-

poner algunas veces.— ¿Has hecho remendar ta sombrero o tu zapato?—Yo no he hecho remendar ni uno ni otro.

— ¿Ha hecho V. lavar sus vestidos o sus guantes?—Yo no he hecho lavar ni unos ni otros. — ¿Se ha mandado hacer alguna cosa su padre de V.?—Él no se ha mandado hacer nada.—¿Ha buscado V. mis guantes?—Yo los he buscado — ¿En dónde los ha buscado V.?—Yo los he buscado sobre la cama, y los he hallado debajo.—¿Ha hallado V. mis cartas en el hogar?—Yo las he hallado en el.—¿Ha hallado V. mis pantalones debajo de la cama?—Yo los he hallado sobre ella.

#### 111.—Centésimo undécimo.

Me promete V. venir al baile?—Se lo prometo á V. -Le he prometido á V. alguna cosa (algo) V-V. no me ha promedido nada.—¿Qué le ha prometido á V. mi padre ?-Él me ha prometido un hermoso libro.-Le ha recibido V. ?-Todavía no. - iMe da V. lo que me ha prometido?--Yo se lo doy á V. -- ¿Ha recibido mucho dinero el amigo de V.?—Él ha recibido solo un poco. -ACuánto ha recibido él? -Él no ha recibido mas que un peso. (Solamente un peso.)—¿Cuánto dinero ha dado V. á mi hijo?—Yo le he dado treinta reales. — aNo le ha premetido V. mas? - Yo le he dado lo que le he prometido. - Tiene V. dinero español ?- Sí, tengo. [Sí, señor.]-¿Qué dinero tiene V.?-Yo tengo pesos, reales, y cuartos. — ACuantos medios tiene un real?—Hay des medios en un real.—ATiene V. algunos medios?—Tengo algunos.-- ACuántos medios hay en un real?-Hay dos. -AY cuántos tiene un peso?-Diez y seis.-AMe quiere V. prestar su casaça?—Yo se la quiero prester á V.; pero está usada. - AEstán usados los zapatos de V.?-No tartos) á mi hermano?—Yo quiero V. prestar (quiere V. prestartos) á mi hermano?—Yo quiero prestarselos.—&A' quién ha prestado V. su sombrero?—Yo no le he prestado; se le he dado á álguien.—&A' quién se le ha dado V.?—Se le he dado á un pobre.

#### 112.—Centésimo duodécime.

aSabe va deletrear su hermanito de V.?-Ya sabe. - Deletrea bien ?- Él deletrea bien.- ¿Cômo ha deletreado su muchachito de V.?-El ha deletreado así así. -aCómo han escrito sus ejercicios los niños de V.9-Ellos los han escrito mal.—aLe ha prestado á V. sus guantes mi vecino?—Él ha rehusado prestármelos.— ASabe V. el español - Yo lo sé. - AHabla italiano su hijo de V. ?-Él lo habla bien.-ACómo hablan los amigos de V.?-No hablan mal.-- ¿Escuchan ellos lo que V. les dice?-Ellos lo escuchan.-ACómo has aprendido el ingles?-Lo he aprendido de esta manera.-AMe ha. liamado V. ?-- Yo no he llamado a V., pero he llamado á su hermano. - AHa venido él? - Todavía no. - AEn donde ha mojado V. sus vestidos?-Yo los he mojado en el jardin.—¿Quiere V. ponerlos á secar?—Ya les he puesto á secar.-AQuiere el hidalgo darme algo que hacer V-El quiere dar à V. algo que hacer.- ¿Qué edse . tiene V.?-Tengo apénas diez y ocho años.-¿Cuántos años tiene su hermano de V.?-Tiene veinte años.-Mene V. tantos años como él?—Yo no tengo tantos años.—¿Qué edad tienes tú?—Tengo cerca de doce años. -Soy yo mas jóven que V. ?-Yo no sé.-AQué edad tiene nuestro vecino?-Tedavía no tiene treinta años.aSon nuestros amigos tan jóvenes como nosotros? --Son mas viejos (tienen mas edad) que nosotros.—¿Qué

THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF And Account to the County of t i militage mine uine anter fille fit fit fil

# -----

The Professor St. Contraction of the second To make the tree or make as a facility can be 3 months of the Property of th - 17 may or particular contract the second of the second o deputies the resistance of the second CONTROL OF SERVICE ALEREN SERVICE DESCRIPTION OF SERVICE ALEREN providen and Company of Company of the Company of t Apprinting to the Contract of the State of t managed and a state of the stat The same of the sa the to the same of the to \_ hour is \_\_\_\_ do to the man we have DE - Charle of the Carte of the The magnification and the second of the seco · promption the man interest to prompt the second or magnification to the second After the second of the second Application of the control of the co power of the Property of the Park that the second of the s AND THE PARTY OF T ---- Burks - supplied to become the wife the building THE PARTY OF THE P Sees On the second seco Market and the second s " / program desirable.

### 114.—Contésimo décimo cuarto.

aPorqué no bebe V.?-- Fo no bebo, porque no tenge sed. - Porqué alza V. este clavo del suelo ?- Yo le elze del suelo, porque le necesito.- Porqué presta V. dinero á este hombre?—Ye le presto dinero, perque le necesita. -APorqué estudia su hermane de V.?-Él estudia, perque quiero aprender el español.—¡Ha hebido ya su primo de V. ?-Él no ha bebide todavia, perque aun no ha tenido sed.—¿Le enseña el criado á V. el suelo que barre?-El no me enseña el que barre abera, sino el que ha barrido ayer.—¿Perqué ama V. á ese hombre? - Yo le: amo, porque es bueno. - aPorqué golpea su serro el vecine de V.?-Porque ha mordido á su niñe. -APorqué nes aman nuestros amigos?-Elles nes oman, perque nesetros somos buenos.—aPorqué me trae V. vino - Yo le traigo vino á V., porque tiene sed - Ve V. al marinero que está en el barco?—Yo no veo al cue está en el barco, sino á el que está en la plaza.-Lee V. los libros que mi padre ha dade á V.?—Ye los lec. -aLos entiende (comprende) V. 9-Yo los entiendo (comprendo) así así.--aConecen VV. á los Italianos que hosotros conocemes?—No conecemos á los que VV. conscen, pero conocemos à otros.--: Remienda el sapatero les napatos que V. le ha enviado?—Él no les rewienda, porque están usados.

# 115.—Centésimo décimo quinto.

El se ha quedado conmigo durante dos horas.-- a Cuánto tiempo se han quedado en la ciudad sus hermanos de V.?—Ellos se han quedado todo el invierno en elle. aPiensa V. quedarse (estar) largo tiempo con nosotros? -Yo vienso quedarme (estar) con VV. durante (tode) el verano.—¿Cuánto le debo yo á V.?—V. no me debe mucho.—¿Cuánto debe V. á su sastre?—Yo le deba diez y ocho pesos.-ACuánto debes tú á tu zapatero?-Ye le debo ya ochenta y cinco reales.—¡Le debo yo algo á V. ?-- V. no me debe nada.-- ¿Cuánto le debe á V. el Ingles?—Él me debe mas que V.?—ADeben los ingleses tanto como los españoles? - No tanto.-- aLe debo vo á V. tanto como mi hermano?-V. me deba mas que él.—aLe deben nuestros amigos á V. tante como nosotros?—Ellos me deben ménos que V.— ACuánte le deben á V.?-Me deben doscientos pesos.aCuánto le debemos á V. ?-VV. me deben trescientos **20505.** 

### 116.-Centésimo décimo sexto.

aPorqué da V. dinero al comerciante ?—Yo se la doy, porque me ha vendido algo.—¿Adónde ha de ir V. ?

—Yo he de ir à la plaza.—¿Ha de venir aquí hoy su emige de V. ?—Ha de venir aquí.—¿Cuándo ha de venir aquí?—Ha de venir aquí pronto.—¿Cuándo han de ir al teatro nuestros hijos ?—Ellos han de ir esta noche.—¿Cuándo han de volver ?—Han de volver á las diez y media.—¿Cuándo ha de ir V. á casa del medico ?

—Yo he de ir á su casa á las diez de la noche.—

¿Cuándo ha de volver de la casa del pintor su hijo de V. ?—Ha de volver de la casa del pintor á las cinco de la tarde,—¿En dónde vive V. ?—Yo vivo en la calle

Larga, número cuarenta y siete.—¿En dónde vive su padre de V.?—Vive en la casa de su amigo.—¿En dónde viven sus hermanos de V.?—Viven en la calle de Guillermo; número ciento y veinte.—¿Vives tú en casa de tu hermano?—Yo vive en su casa.—¿En dónde vive ahora?—Vive en casa de su padre.—¿Vive V. tedavía em la calle Ancha?—Sí, señor.—¿Vive su amigo de V. en la calle de Juan?—No, señor.

### 117.—Centésimo décimo sétimo.

AHasta cuándo (Cuánto tiempo) ha estado V. escrihiendo?-- Yo he estado escribiendo hasta media noche.-aHasta cuándo he trabajado yo?—V. ha trabajado hasta las cuatro de la mañana.—AHasta cuándo se ha quedado con V. mi hermano?—El se ha quedado conmigo hasta la noche,-Allesta qué hora has estado trabajan-Ang-Yo he estado trabajando hasta ahora.-- ATienes que escribir todavía mucho (largo) tiempo?—Tengo que escribir hasta pasado mañana.-- ATiene el médico que trabajar todavia largo tiempo ?- Él tiene que trabajar hasta mafiana.- He de estar yo aqui largo tiempo?-V. ka de quedarse aquí hasta el Domingo.-Ala de quedarse mi hermano largo tiempo con VV.?-Él se his de quedar con nosotros hasta el Lúnes.-- a Cuánto tiempo hemos de trabajar ?-- VV. han de trabajar hasta pasado mañana.—ATiene V. que hablar todavía (por) largo tiempo?-Fengo todavía que hablar (por) una hora. -Ha hablado V. mucho tiempo?-He hablado hasta el dia siguente.—aSe ha quedado V. mucho tiempo en mi oficio (despacho)?--Yo me he quedado en él hasta shora.-- Tiene V. todavia que vivir largo tiempo en la casa del Frances ?- Yo tengo todavia que vivir ancho

tiempo en su casa.—¿Cuánto tiempo tiene V. todavia que vivir en su casa ?—Hasta el Mártes.—¿Ha aceptilado mis casacas el criado?—Él las ha aceptilado.— ¿Ha barrido el suelo?—Él le ha burrido:—¿Guánto tiempo se ha quedado él aquí?—Hasta la tarte.—¿Vivo todavia con V. su amigo ?—Ya no vive mas comingo.— ¿Se ha quedado V. en el jardin hasta ahora?—Me tie quedado allí hasta ahora.

### 1f3.—Centésimo décimo octavo.

AQué hace V. por la mañana .-- Yo lee.--- AY que hace V. despues?-Yo almuerzo y trabajo.-; Almuerza V. antes de leer?-No, señor, yo leo antes de almorzar.-¿Juegas tú en vez de trabajar?-- Ko trabajo en vez de jugar.-- ¿Qué hace V. por la tarde?-- Yo trabajo.-- ¿Oué has becho esta noche?—Yo he accorillado los vestidos de V., y he ido al teatro.--- To has quedado largo tiempo en el teatro?-- Yo me he quedado solamente algunes fanos) minutos.—¿Quiere V. esperar aqui?—¿Cuânto "tiempo he de esperar ? -- V. ha de esperar karta la vuelta de mi padre. -- alla venido alguien v -- Aiguno (alguien) ha venido.—aMe ha esperado V. mucho tiempo? - Yo le he esperado á V. dos boras. - Ha pedido V. teer mi billete?-- Ye he podido teerle.-- Le ha entendide Vi? - Yo le he entendido.- Le ha enseñado V. á falguies Yo no le he enseñado a nadie. - Man traite mis hermosos vestidos?-Todavia no los han traido.-aSe ha barrido mi suelo, y acepiflado mis vestidos ?--Si, señor. -Qué han (se ha) heche . No han (se ha) heche nada. -Ha deletreado su hermanite de Viendi no ha querido deletrear.---ella querido trabajar el muchacho del comordismo ?—Él no ha querido.—¡Qué ha querido hacer?—Él no ha querido hacer nada...

### 119.—Centésimo décimo nono.

. AHB podido remendar mis sanatos el zapatero?—El ne ha podido: remendarlos. - Porqué no ha podido remendarles?-Porque no ha tenido tiempo.-Alan podido haller mis botones de oro ?-No han podido hallarlos.aPorqué no ha compuesto mi casaca el sastre?-Porque di no tiene huen hilo.-¿Porqué ha pegado V. al perro? -Perque él me ha mordido.-APorqué bebe V.?-Perque to tengo sed.—AQué han querido decir?—No han querido decir nada.—Se ha dicho algo (de) nuevo?—No se ha dicho nada 1 de) nuevo,-AQué se dice de nuevo en la plant? + Nada (de) muevo se dice allá. - a Se cree (Creen) ese?-No se cree (no creen) eso.-ASe habla (Hablan) de sec?—Se habla de ese.—¡Se habla del hombre que ha side matado?—No se habla (No hablan) de él. aPuede bacer uno lo que quiere?-Une bace lo que puedes pero no hace lo que quiere.-- Qué han traide? Han traido la casada nueva de V.?—ALe gustan á V. sus nuevos amigos? Ellos me gustan. Se habla español aqui 9-Si, señor, aqui se habla español, frances, é italiano.-¿Qué se vende aquí?-Aquí se venden libros españoles.—AQué se dice de nuevo?—No se dice nada de mevos-salla se dice que hau temado la ciudad de Máine 4- (Si. señez, le dicen (se dice eso).

126.—Centesimo vigesimo.

manias Ma ido él hasta Italias Kil ha ido hasta Alem

América.—Alfasta dónde han ido los espeñoles?—Elles han ido hasta Londres.— Hasta donde ha venide este pobre hombre ?-Él ha venido hasta aquí.-Ala venido él hasta la casa de V. ?-Él ha venido hasta la casa de mi padre.—aLe han robado alguna cosa á V.?—Ellos me han robado todo mi buen vino.-- Han robado alge á su padre de V?-Le han robado todos sus buenos libres. --- Robas tú alguna cosa?--- Yo no robo nada.-- Allas ro-bado tú jamas alguna cosa (algo)?—Yo jamas he rebade nada.—Le han robado sus buenos vestidos á V.?--M4 los han robado.—¿Qué me han robado?—Le han robado todos sus buenos libros á V.—aNos han robado iamas algana cosa?-Jamas no nos han robado ninguna cosa: -AHasta donde quiere V. ir ?-Yo quiere ir hesta el bosque.--- Ha ido V. hasta allá?-- Yo no he ido hasta wild.—AHasta donde quiere ir su hermano de V.?--Ki -Yo voy á la plaza.-AHasta dónde vames?-Vames hasta el teatro.-- AVa V. hasta el poze?---Voy hasta el castillo.—AHa bebido todo el vino el carpintere?—Él le ha bebido.--AHa despedazade todos sus libres su muchachito de V. ?-El los ha despedazado todos.-iPorque los ha despedazado?-Porque no quiere estudiar.

# 121.—Centésimo vigésimo primo.

aCuánto ha perdide V.V.—Yo he perdide todo mi dinero.—¿Sabe V. en donde está mi padro?—Yo no sé.
—¿No ha visto V. mi libro?—Yo no le he visto.—
¿Sabe V. como se escribe esta palabra?—Se escribe
de esta manera.—¿Tiñe V. alguna cosa?—Yo tiño mi
sombrero.—¿De qué color le tiño V.V.—Yo le tiño de
negro.—¿De qué color tiño V. sus vestidos V.—Ye los

tiño de amarillo.—Allace V. teñir su hilo?—Yo le hage tenir.- De qué color le hace V. tenir?-Le hage tenir de verde.-- ¿De qué color haces tú teñir tus medias de hile?—Las hago teñir de encarnado.—AHace teñir su paño el hijo de V. ?--El le hace teñir.-- ¿Le hace teñir de encarnado?—Le hace teñir de pardo.—¿De qué color han hecho tefiir sus casacas los amigos de V.9-Las han hecho teñir de verde.-- ¿De qué color han hecho tehir sus sombreros los italianos?—Los han hecho tehir de pardo.-ATiene V. un sombrero blanco?-Tengo un sembrere negro.-AQué sombrero tiene el hidalgo?-El tiene dos sombreros; uno blanco y uno negro.—AQué sembrero tiene el americano?—Tiene un sombrero redondo.-- Tengo yo un sombrero blanco ?-- V. tiene varies sombreros blancos y negros.—"Ha teñido ya el paño de V. su tintorero?—Le ha teñido.—¿De qué color le ha teñido?-Le ha teñido de verde.-. Viaja V. algunas veces 9-Yo viaio á menudo.-Adonde piensa V. ir en el verano ?-- Yo pienso ir á Paris.-- aNo va V. á Italia?--Yo voy allá.—Allas viajado tú alguna vez?—Nunca he viajado.—¿Tienen gana de ir á Holanda sus amigos de V.?-Tienen gana de ir.-¿Cuándo piensan partir (salir) ? -Piensan partir (salir) pasado mañana.

# 122.—Centésimo vigésimo segundo.

AHA ido ya su hermano de V. á España?—Todavia no ha ido.—AHA viajado V. en España?—Yo he viajado en España.—A Cuándo parte V. (sale V.)?—Yo parto (salgo) mañana.—AA' qué hora?—A' las cinco de la mañana.—AQué han hecho los españoles?—Ellos han quemado tedos nuestros buenos barces.—AHA acabado V. todos sus ejercicies?—Yo los he acabado todos.—AHASTA dóndo ha venido el frances?—Ha venido hasta

141

Él nine mas acá del camino.—aEn dénde está el almacen de V.9-Está del lado de allá del camino.aDóndo está el despacho de nuestro amigo?-Está mas acá del teatro.-LEstá el jardin del amigo de V. de este lado del camino ó de aquel ?- Está de laquel lado. -- No está nuestro almacen del lado de acá del camino?-Está del lado de acá.-AEn dónde ha estado V. esta mañana? -- Yo he estado en el castillo? -- «Cuánto tiempo se ha quedado V. en el castille ?-- Yo he estado allé una hora.— Está su hermano de V. abajo é arribe? -El está arriba.-Alasta donde ha llevado mi bani sa criado de V.?-Le ha llevado hasta mi almacen.--Alla venido él hasta mi casa ?-No, señen-AHa ido V. Á Francia?-Yo he ido varias veces.-Alan ido ya á Alemania los niños de V.?-Todavía no han ido, pero ye pienso enviarlos alla en la primavera.-¿Quiere V. ir por este lado del camino o por aquel ?- Yo no quiene ir ni por este lado ni por aquel; quiero ir por el medie camino?-Él va (conduce) hasta Londres.

# 123.—Centésimo vigesimo tercio.

Les menester ir å la plaza?—No es necesario ir altá. — ¿Qué debe V. comprar? — Yo debo comprar carnera.—¿Debo (es menester) ir por vino?—V. debe (Es menester) ir por vino.—¿He de ir al baile?—V. debe (Es necesarie) ir.—¿Cuándo debe (cuándo es momenter) ir ? — V. debe (Es menester) ir esta moches—¿Debo (Es menester) ir por el carpintare?—V. debe (Es menester) ir por él.—¿Qué es menester hacer pará aprender el ruso?—Es menester estudiar muchisimo.

alla menester estadiar muchisimo para aprender el aleman?—Es menester estudiar muchisimo.—AQué debo (es menester) hacer ?-- V. debe (Es menester) comprar un buen libro.—AQué debe hacer él?—Él debe quedarse (estar) quieto.—¿Qué hemos de hacer?—Debemos (es necesario) trabajar.- Debe V. trabajar mucho para aprender el arábigo? — Debo (es menester) trabajar mucho para aprenderle.—¿Porqué debo (es menester) ir å la plaza? - V. debe (Es menester) ir para comprar carnero y vino.- Debo ir á alguna parte?-Tú debes (Es menester) ir al jardin.— Debo yo (Es menester) enviar por algo?-Tú debes (Es menester) enviar por vino. - gQué debo hacer? - V. debe (Es menester) escribir un tema.—"A" quién debo (es menester) escribir una carta?-V. debe (Es menester) escribir una · á su amigo. — ¿Qué necesita V., señor ? — He menester algun paño.-- a Cuánto vale ese sombrero ?-- Vale cuatro pesos.—¿Necesita V. medias?—He menester (Necesito) algunas.—¿Cuánto valen esas medias?—Valen dos reales.—AEs eso cuanto ha menester V.?—Es todo.—ENo ha menester V. algunos zapatos?-Ningunos he menester. - ANecesitas mucho dinero? - Necesito mucho. -¿Cuánto has menester? — He menester cinco pesos. — ¿Guánto necesita su hermano de V.?—No necesita mas do seis cuartos.—ANo necesita mas?—No necesita mas. -- Necesita mas su amigo de V.? -- No ha monester tento como vo. Qué ha menester V.? -- He menester dinero y vestidos.--¡Tiene V. ahora lo que necesita?--Tengo le que necesito.-ATiene su padre de V. lo que ha menester?-Tiene la que ha menester.

### 124.—Centésimo vigésimo cuarte.

aLe han vuelto à V. sus libros los muchachos del vecino ?-Me los han vuelto.- ¿Cuándo se los han vuelto á V.?-Aver.-AHa recibido un regalo su muchachito de V.9 - El ha recibido varios.— De quién ha recibido algunos?-De su padre de V. y del mio.-AHa recibido V. regalos ?-He recibido algunos.-AQué regalos ha recibido V.?--Yo he recibido hermosos regalos.-- Viene V. del jardin?-No vengo del jardin, sino del almacen, -Adonde va V.?-Voy al jardin.-De donde viene el irlandes?-Viene del jardin.-AViene del jardin del que V. viene !-- Él no viene del mismo.-- De qué jardin viene? - Viene del jardin de nuestro viejo amigo.-- De donde viene su muchacho de V.? - De la comedia.aCuánto puede valer ese caballo?-Puede valer quinientos pesos. — aVale este libro tanto como aquel?— Vale mas.—A Cuánto vale mi fusil?—Vale tanto como ' el de su amigo de V.--aValen los caballos de V tanto como los de los ingleses 9-No valen tanto.-ACuánto vale ese cuchillo ?-No vale nada.

# 125.—Centésimo vigésimo quinto.

aks su criado de V. tan bueno como el mio?—kles mejor que el de V. — aks V. tan bueno (Vale V. tanto) como su hermano?—kl vale mas (es mejor) que yo.—akres tú tan bueno (Vales tanto) como tu amigo?—Soy tan bueno (Valgo tanto) como él.—asomos tan buenos (Valemos tanto) como nuestros vecines?—Somos mejores (Valemos mas) que ellos.—avale su paráguatide V. tanto como el mio?—No vale tanto.—aporqué no vale tanto como el mio?—Porque no es tan hermose como el de V. — acuánto vale ese fusil? — No vale

mucho: - sOniere V. vender su caballe 9- Yo le quiere pender. - Cuánto vale ?-Vale dosoientos pesos.-- Le uniere V. comprar 9-Ya he comprado uno. - APiensa comprar un caballo su padre de V.? - Piensa comprar ano, pero no el de V. ?-Han comenzado sus temas los hermanos de V.9—Ellos los han comenzado.—AHan recibido VV. sus cartas ?-- Todavia no las hemos recibido.-aTenemos lo que hemos menester? - Tenemos lo que hemos menester.— Qué necesitamos? — Necesitamos hermosos caballos, varios criados, y mucho dinero.- ¿Es cuanto necesitamos?—Eso es cuanto necesitamos.—AQué debo (que es menester) hacer?-V. debe (Es menester) escribir.—AA' quién debo (es menester) escribir ?—V. debe (Es menester) escribir á su amigo.—"En dóade está?-Él está en América.—Adónde he de (es menester) ir ?— V. puede ir á Francia.— Hasta donde debo (es menester) ir?-V. puede ir hasta Paris.-AQué perros ha apaleado sa criado de V.?-Él ha avaleado los que han hecho mucho ruido.

## 126.—Centésimo vigésimo sexto.

aCómo se hallan los hermanos de V.?—Ellos han estado muy buenos estos últimos dias. — aAdónde se hallan?—Ellos están en Paris.—aQué dia de la semana celebran les turcos?—Ellos celebran el Viérnes; pero les cristianos celebran el Domingo, los judios el Sábado, y les negros el dia de su nacimiento.—"Entre vosetros, gente del campo, hay muchos necios, ano es así?" preguntó un filósofo el otro dia á un labradar. "Señor, se hallan necios en tedos los estados." "Los tontos dicen algunas veces la verdad," dijo el filósofo.—aTiene mi galon de oro su hermana de V.?—Ella no le tiene: —aQué tiene ella?—Ella no tiene nada. — aTiene su

madre de V. alguna cosa ?—Tiene un tenedor de ora—¿Quién tiene mi betellen ?—Su hermana de V. le tiene.—¿Ve V. algunas veces á mi madre ?—Yo le vea muy à menudo. — ¿Cuándo vié V. á su hermana ?—Ya le vi hace quince dias.—¿Quién tiene mis buenas aueces ?—Su buena hermana de V. las tiene.—¿Tiene ella tembien mis tenedores de plata ?—Ella no les tiene.—¿Quién los tiene ?—Su madre de V. los tiene. — ¿Qué tenedor tiene V.?—Yo tengo mi tenedor de hierro.—¿Han tenide mis plumas sus hermanas de V.?—Ellos ne las han tenida, pero creo que sus nifies las han tenido. — ¿Perqué se queja el hermane de V.?—Él se queja, porque la mane derecha le duele.—¿Porqué se queja V.?— Ya me queje porque la mano izquierda me duele.

# 127. – Centésimo vigésimo sétimo.

¿Es la hermana de V. tan vieja (anciana) como mi madre ?-Ella no es tan vieja, pero ella es mas alta.-aHa comprado algunas cosas el hermano de V.?—Él ha comprado algunas cosas.—AQué ha comprado él?—Él ha comprado lienzo fino y buenas plumas. — ¿No ha comprado el medias de seda ?—Él ha comprado algunas.gliata escribiendo su hermana de V.?-No, señora, ella no está escribiendo.—¿Porqué no escribe ella V-Porque tiene una mano mala, - aPorqué no sale la hija del vecime de V. 8-Porque los piés le hacen mal.-- «Perqué ne habia mi hermana?--Porque le duele la boca.--.:Na has visto mi pluma de plata? — Ye no la ke visto --abale ya la mujer de nuestro zapatere ?---No, sefera, ella no sale aun, porque está todavia muy enferma.—1Qué botella ha quebrado su hermanita de V.?---Ella-ha quebrade la que mi madre compró ayer.--Alla comido V.

de mi sopa é de la de mi madre?—Yo no he comido si de la de V. ni de la de su madre, sino de la de mi buena hermana.—¿Ha visto V. á la mujer que estaba conmigo esta mañana?—Yo no la he visto.—¿Se ha lastimado su madre de V.?—Ella no se ha lastimado.

# 128-Centésimo vigésimo octavo.

ATiene V. la nariz mala?--Yo no tengo la nariz mala, pero tengo dolor de muelas. -- ¿Se ha cortado V. el dedo ?-No, señora, yo me he cortado la mano.-AQuiere V. darme una pluma ?—Yo quiero dar una a V.—¡Quiere V. esta ó aquella? - No quiero ni una ni otra. - «Cuél quiere V.? - Yo quiero tener la que su hermana de V. tiene. - Quiere V. tener la buena seda negra de mi madre o de mi hermana?-Yo no quiero tener ni la de su madre de V., ni la de su hermana, sine la que V. tione. - APaede V. escribir con esta pluma P-Ye puedo escribir con ella.—Cada mujer se piensa amuble, y cada una tiene amor propio.-Lo mismo sucede a los hombres, mi querido amigo. Hay muchos de ellos que se creen sabios y que no lo sen, y muchos hombres exceden á 'tas mujeres en vanidad. - 40aé tiene V. ? - No teneo made..... Porqué se que a su hermana de V: Porque le ducte la mejilla. — ¿Tiene una mano mala su hermano do V:1-No, pero tiene un dolor en el cestado.--- Abre W. la ventana ?---Ye la abro, porque hace demandio enlor: 4Qué ventanas ha ablarto su hermana de V.7-Alla ha abierto las del cuarto à la calle. -- Alla estado wie on el baile de mi viejo conocido? To he cetado alla. " Qué señoritas ha llevade V. al baile? - Yo he llevudo whas amigae do mi hermana, -- Baileron ?-- Ellus baitaron mucho. - aSe divirtieron? - Ellas se divirtieron. - aSe

quedaron mucho tiempo en el bails?—Ellas se quedaron alli dos horas.—¿Es turca esta señorita?—No, es griega.
—¿Habla frances?—Le habla.—¿No habla ella el ingles?
—Ella le habla tambien; pero habla mejor el frances.
—¿Tiene compañera en hermana de V.?—Ella tiene una.
—¿La ama?—Ella la ama mucho, porque es muy amable.

# 129.—Centésimo vigésimo nono.

aHa pagado V. el fusil? — Yo le he pagado. — aHa pagado los libres su tio de V.? - Él los ha pagado.-AHe pagado vo los vestidos al sastre? -- V. se los he pagado á el.—aHas pagade el caballo al comerciante? -Todavia no se lo he pagado.-AHemos pagado los guantes ?-Les hemos pagado. - Ha pagado sus zapatos el primo de V. ?-Todavía no los ha pagado. -- Le paga á V. mi hermano lo que le debe?—Él me le paga.—¿Paga V. le que debe?-Yo page le que debe.-Ella pagade V. al panadero?-Yo le he pagado.-Ha pagado su tio de V. el carnero al carnicero ?—Él se lo ha pagado.—¿Quién ha quebrado mi cuchillo? — Yo le he quebrado (rempide) despues de haber rebanado el pan. — AHa rompido mis lápices su hijo de V.?—Los ha rompido despues de haber escrito sus cartas.-AHa pagado V. el vino al mercader despues de beberle ? - Yo se lo he pagado despues de beberle.-AComo hablo yo v-V. habla como se debe.aCómo ha escrito sus ejercicios mi primo? — Él los ha escrito como se debe. - ACómo han hecho su tarea mis hijos ?-La han hecho bien.-ACumple este hombre con su obligacion ?-Siempre la hace.-ACumplen estos hombres con su obligacion? - Siempre la hacen. - A Cample V. con su obligacion? -- Yo hago lo que puede. -- AQué

pide V. á este hombre?—Yo le pido dinero.—¿Qué me pide este muchacho?—Él le pide á V. dinero.—¿Me pide V. alguna cosa (algo)?—Yo le pido á V. un peso.—¿Me pide V. el pan?—Se lo pido á V.—¿A' qué mercaderes pide V. guantes? — Yo los pido á los que viven en la calle de Guillermo.—¿Qué pide V. al panadero?—Yo le pido pan.

## 130.—Centésimo trigésimo.

¿Pide V. carnero á los carniceros?—Yo les pido carnero. - Me pides tú el baston? - Yo te le pido. - ATe pide él el libro?—Él me le pide.—¿Qué ha pedido V. al ingles ?- Yo le he pedido mi baul de cordoban.-ASe le ha dado él á V.? - Él me le ha dado. - AA' quién ha pedido V. azúcar?-Yo he pedido azúcar al mercader. -AA' quién paga sus zapatos el hermano de V.?-É! los paga á los zapateros. — AA' quién hemos pagado el pen ?—Le homos pagado á nuestros panaderos. — AQué edad tienes?-Todavía no tengo diez años.-Aprendes ya el español?—Ya le aprendo.—ASabe tu hermano el aleman?—Él no le sabe.—Porqué no le sabe?—Porque no ha tenido tiempo. - ¿Está en casa su padre de V.? -No, ha salido; pero mi hermano está en casa.--Adónde ha ido su padre de V.?-Ha ido à Inglaterra. - AHa estado V. allá algunas veces ?-Nunca he estado allá.-Piensa V. ir á Francia este verano?—Sí, pienso ir.— Piensa V. quedarse allá mucho tiempo?-Pienso quedarme alla todo el verano.-ACuanto tiempo se queda en casa su hermano de V.?—Hasta las doce.— ¿Ha hecho V. tenir sus guantes? -- Yo los he hecho tenir. -- ¿De qué color los ha hecho V. teñir?-Los he hecho teñir de amarillo.—AComió V. ya?—Todavía no.—AA' qué hora come

Digitized by Google

V.?—Yo como á las seis.—¿En qué casa come V.?—Ye como en casa de un amigo mio.—¿Con quién comió V. ayer? — Yo comi en casa de un pariente mio.—¿Qué comieron VV.?—Comimos buen pan, jamon y bolles.—¿Qué bebieron VV.?—Vino.—¿En dónde come hoy su tio de V.?—Come con nosotros.—¿A' qué hora cena su padre de V.?—Él cena á las nueve. — ¿Cena V. mas temprano que él?—Yo ceno mas tarde que él.

# 131.—Centésimo trigésimo primo.

sAdonde va V.?--Voy á casa de un pariente mio, para almorzar con él.—¿Quieres tenerme mis guantes? -Quiero tenértelos.- Louién tiene mi sombrero ?- Su hijo de V. le tiene. -- ATienes mi baston ?-- Yo le tengo. -- AQuiere V. esforzarse á hablar? — Yo quiero esforzarme. - AHa procurado alguna vez hacer temas su hermano menor (hermanito) de V.?—Él ha procurado.—¿Ha procurado V. jamas hacer un sombrero?—Nunca he procurado hacer uno.-AA' quién busca V. ?- Yo busco al hombre que me ha vendido un caballo. — ¿Está buscando á álguien su pariente de V.?-Está buscando á un amigo suvo.-¿Estamos buscando á álguien? - Estamos buscando á un vecino nuestro. - AA' quién buscas? - Estou buscando a un amigo nuestro.—¿Está V. buscando á un criado mio?--No, estoy buscando á uno mio.—«Ha procurado V. habiar á su tio? - He procurado hablarle.- Ha procurado 🕏 ver a mi padrė?-He procurado verle.-ALe ha recibido a V. ?-El no me ha recibido.-Ala recibido a sus hermanos de V.?-Él los ha recibido. - gHa podido V. ver á su pariente?—No he podido verle.—¿Qué ha hecho V. despues de escribir sus temas?—He escrito mi carta. aPor quien pregunta V. V -- Yo pregunto per el sastre.

—aPregunta este hombre por alguno?—El pregunta por V.—aPreguntan ellos por V.?—Ellos preguntan por mí.—aPreguntan ellos por mí?—aEllos no preguntan por V., sino por un amigo de V.—aPregunta V. por el médice?—Yo pregunto por él.—aQué pide su hermanito de V.?—Pide un pedacito de pan.—aNo ha almorzado todavía?—Ha almorzado; pero todavía tiene hambre.—aQué pide su tio de V.?—Pide un vaso de vino.—aNo ha bebido todavía?—Ya ha bebido, pero todavía tiene sed.

## 136.—Centésimo trigésimo segundo.

aDescubre (divisa ob. columbra) V. al hombre que viene ?- Yo no le descubro.-AColumbra V. á los niños del soldado 9-Yo los columbro.-ADescubre V. á los hombres que van al jardin?—Yo no columbro á los que van al jardin, sino á los que van á la plaza.aColumbra su hermano de V. al hombre que le ha prestado dinero?—Él no columbra al que se le ha prestado, sino á aquel á quien él se lo ha prestado.—¿Ves tú á los niños que estudian?—Yo no veo á los que estudian, sino á los que juegan.-APercibes tú alguna cosa?-Yo no percibo nada.-AHa columbrado V. los almacenes de mis parientes?—Yo los he columbrado.— AEn donde los ha columbrado V.?-Yo los he columbrado del otro lado del camino.—Le gusta á V. un sombrero grande ?-No me queta un sombrero grande. pero me gusta un paráguas grande.-AQué le gusta á V. hacer?-Me gusta escribir.-ALe gusta á V. ver á estos muchachitos?—Me gusta verlos.—¿Le gusta á V. el vino?-Me gusta.-Le gusta á su hermano de V. la sidra?—Le gusta.—AQué les gusta á los soldados? -Les gusta el vino.- Te gusta el té ó el café?-Me Span. Schluffel.

gustan el uno y otro.—¿Les gusta á estos niños estudiar?—A' ellos les gusta estudiar y jugar.—¿Le gusta á V. leer y escribir?—Me gusta leer y escribir.—¿Cuántas veces al dia come V.?—Cuatro veces.—¿Cuántas veces al dia beben sus niños de V?—Ellos beben muchas veces al dia.—¿Bebe V. tan á menudo como ellos?—Yo bebo mas frecuentemente.—¿Va V. á menudo al teatro?—Yo voy algunas veces.—¿Cuántas veces por mes va V.?—Yo no voy mas que una vez al mes.—¿Cuántas veces al año va su primo de V. al baile?—Él va dos veces al año.—¿Va V. tan á menudo como él?—Yo no voy nunca.—¿Va su cocinero de V. á menudo á la plaza?—Él va todas las mañanas.

# 183.—Centésimo trigésimo tercio.

¿Va V. muchas veces á casa de mi tio?—Yo voy seis veces al año.-Le gusta à V. el à ave?-Me gusta el ave, pero no el pescado.-AQué le gusta á V.?-Me gusta un pedazo de pan y un vaso de vino.- Aprende V. de memoria?-No me gusta aprender de memoria.-ALes gusta á los discipulos de V. aprender de memoria? -Les gusta estudiar, pero no les gusta aprender de memoria.—¿Cuántos ejercicios hacen ellos al dia?—Ellos no hacen mas de dos, pero los hacen como deben.-AHa podido V. leer el billete que yo he escrito á V.? -Yo he podido leerle.-Le ha entendido V.?-Yo le he entendido. -- aEntiende V. al hombre que está hablando con V.9-Yo no le entiendo. - Porqué no le entiende V.?-Porque habla demasiade mal.-&Sabe este hombre el frances?-Él lo sabe, pero yo ne lo sé.-Porqué no lo aprende V.?-Yo no tengo tiempo de aprenderlo.--ATiene V. intencion de ir al teatro esta noche ?- Yo tengo intencion de (Cuenta) ir, si V. va.- gTiene su padre de V. intencion de comprar este caballo ?—Él liene inlencion de comprarle, si recibe su dinero.—¿Cuenta ir á Inglaterra su amigo de V.?—Él cuenta ir, si le pagan lo que le deben.—¿Tiene V. intencion de ir al concierto ?—Yo pienso ir, si mi amigo va.—¿Tiene su hermano de V. intencion de estudiar el español?—Él tiene intencion de estudiarlo, si halla un buen maestro.

### 134.—Centésimo trigésimo cuarto.

¿Qué tiempo hace hoy?—Hace muy buen tiempo,— AHizo buen tiempo ayer?—Hizo muy mal tiempo ayer. -gQué tiempo hizo esta mañana?-Hizo mal tiempo. pero ahora hace buen tiempo. — ¿Hace calor? — Hace mucho calor. - aNo hace frio? - No hace frio. - aHace frio ó calor?-No hace ni frio ni caler.-AFué V. al jardin anteayer?-Yo no fut.-&Porqué no fué V.?-Yo no fui porque hizo mal tiempo. - Piensa V. ir mañana 9- Yo pienso ir, si hace buen tiempo.-- Hace luz en su escritorio de V.?-No hace luz.-AQuiere V. trabajar en el mio?—Yo quiero trabajar en él.—aHace (hay) luz alli?—Hace (hay) mucha luz.—APorqué no puede trabajar su hermano de V. en su almacen ?-El no puede trabajar allí, porque es demasiado obseuro. -AEn donde hace demasiado obscuro?-En su almacen.—AHace (hay) luz en aquel agujero?—Hace obseuro.—AEs seco el tiempo? — Es muy seco. — AHace un tiempo húmedo?-No hace húmedo. [No hay humedad.] Hace demastado seco. — Hace luna? — No hace luna; es muy húmedo.—ADe qué habla su tio de V.?-El habla del hermoso tiempo. — ¿De qué hablan estos hombres?-Ellos hablan del buen tiempo y del malo.aNo hablan ellos del viento? — Ellos hablan también de él—¿Hablas tú de mi tio?—Yo no hablo de él.— ¿De quién hablas?—Yo hablo de tí y de tus padres.— ¿Pregunta V. por álguien?—Yo pregunto por su primo de V.—¿Está en casa?—No, él está en casa de su mejor amigo.

#### 135.—Centésimo trigésimo quinto.

eHa probado V. ese vino?—No le he probado.—aCómo le gusta á V. ? - A' mí me gusta mucho. - Cómo le gusta esa sidra al primo de V.?-A' él no le gusta.-AQué vino quiere V. probar? — Yo quiero probar el que V. ha probado. — ¿Quiere V. probar este tabaco? -Yo le he probado ya.-aCómo le gusta á V.?-A' mí me gusta. — aPorqué no prueba V. este sidra?-Porqué no tengo sed.—¿Porqué no prueba este jamon su amigo de V.9-Porque no tiene hambre--- aDe quién se ha hablado?—Se ha hablado de su amigo de V. aNo han hablado de los médicos? — No han hablado de ellos. - ¿No hablan ellos del hembre de quien nosotros hemos hablado?—Hablan de el.— Han hablado ellos de los caballeros?—Han hablado de ellos.—AHan hablado ellos de aquellos de quienes nosotros hablamos? -No han hablado de aquellos de quienes hablamos, pero han hablado de otros.—¿Han hablado de nuestros niños ó de los de nuestros vecinos ?-No han hablado de les nuestros, ni de los de nuestros vecinos. - ADe qué niños han hablado? — Han hablado de los de nuestro maestro.—AHablan ellos de mi libro?—Hablan de él. - ¿Está V. contento con sus discípulos? - Yo estoy contento con ellos. — aCómo estudia mi hermano? — Él estudia bien.—aCuántos ejercicios ha estudiado V.?—Yo he estudiado ya cuarenta y uno.-- ¿Está su maestro de V. contento con su discípulo?—El está contento con

él.—¿Está contento su maestro de V. con los presentes que ha recibido?—Él está contento de ellos.—¿Ha recibido V. un billete (una esquela)?—Yo he recibido uno (una).—¿Quiere V. responder?—Yo voy á responder.—
¿Cuándo le recibió V.?—Yo le recibi esta mañana temprano.—¿Está V. contento de él?—Yo no estoy contento de él.—¿Le pide dinero su amigo de V?—Él me le pide.

## 136.—Centésimo trigésimo sexto.

¿Es V. amado?—Yo soy amado.—¿De quién es V. amado?—Yo soy amado de mi tio.—¿De quién soy yo amado?—Tú eres amado de tus padres.—¿Por quién somos amados? -- VV. son amados por sus amigos. -aDe quién son amados estos niños?—Ellos son amados de sus amigos.-- aPor quién es conducido este hombre? -Él es conducido por mí.—gAdónde le conduce V.9— Yo le conduzco à casa.—APor quién somos vituperados? -Nosotros somos vituperados por nuestros enemigos.aPorqué somos vituperados por ellos?—Porque no nos aman.—AEs V. castigado por su maestro?—Yo no soy castigado por él, porque soy bueno y estudioso.-ASomos oidos ?-Lo somos. - Por quién somos oidos ?-Nosotros somos oidos por nuestros vecinos.— ¿Es oido tu maestro por sus discípulos?—Él es oido por ellos.—Qué niños son alabados? — Los que son buenos. — ¿Ouiénes son castigados ?-Los que son perezosos y malos.--aSomos alabados ó vituperados? - Nosotros no somos alabados ni vituperados. - AEs amado de sus maestros nuestro amigo?—Él es amado y alabado por ellos, porque es estudioso y bueno; pero su hermano es despreciado por los suyos, porque es perezoso y malo.—¿Es castigado algunas veces?—Él lo es todas las mañanas y

todas las tardes.—¿Es V. castigado alguna vez ?—Yo no lo soy nunca; yo soy amado y recompensado por mis buenos maestros.--ANo son nunca castigados estos niños?--Nunca lo son, porque son buenos y estudiosos; pero aquellos lo son muy á menudo, porque son perezosos y malos.—a Quiénes son alabados y recompensados?-Los niños hábiles son alabados, estimados, y recompensados; pero los ignorantes son vituperados, despreciados, y castigados.-Louién es amado y quién es aborrecido?-El que es estudioso y bueno, es amado, y el que es perezoso y malo, es aborrecido. - ¿Es necesario ser bueno para ser amado?-Es necesario serlo. -Qué es necesario hacer para ser amado?-Es necesario ser bueno y asíduo.-- ¿Qué es necesario hacer para ser recompensado ? - Es necesario ser asíduo y estudiar mucho.

#### 137.—Centésimo trigésimo sétimo.

aPorqué son amados estos niños?—Ellos son amados porque son buenos.—aSon ellos mejores que nosotros?—Ellos no son mejores, pero son mas estúdiosos que VV.—aEs tan asíduo (aplicado) su hermano de V. como el mio?—El es tan asíduo como él, pero su hermano de V. es mejor que el mio.—aLe gusta á V. ir en coche?—Me gusta cabalgar (andar ob. montar á caballo).—aHa andado alguna vez á caballo (ha cabalgado) su hermano de V.?—El nunca ha andado á caballo.—aAnda á caballo su hermano de V. tan á menudo como V.?—El anda (monta) á caballo mas á menudo que yo.—aFué V. (salió V.) á caballo anteayer?—Yo he salido (he montado) á caballo hoy.—aLe gusta á V. viajar?—Me gusta viajar.—aLe gusta á V. viajar en el invierno?—No me gusta viajar en el invierno, me

gusta viajar en la primavera y en el otoño.-- ¿Es bueno viajar en la primavera?—Es bueno viajar en la primavera y en el otoño; pero es malo viajar en el verano v en el invierno. — alla viajado V. alguna vez en el invierno? — Ya he viajado muy a menudo en el invierno y en el verano,-kViaja á menudo su hermano de V.9-Él no viaja mas; él ha viajado mucho ántes.—¿Cuándo le gusta á V. andar á caballo?-Me gusta andar á caballo por las mañanas.—2Ha estado V. en Londres?— Yo he estado alla. -- ASe vive bien alla? -- Se vive bien, pero caro.—¿Es caro vivir en Paris?—Se vive bien y no es caro. - ¿Le gusta á V. viajar en Francia? - Me gusta viajar allá, porque se hallan buenas gentes.-Le gusta á su amigo de V. viajar en Holanda? — No le gusta viajar allá, porque no se vive bien.—¿Le gusta á V. viajar en Italia ?-Me gusta viajar allá, porque allá se vive bien, y se halla buena gente; pero los caminos no son muy buenos allá.—¿Les gusta á les ingleses viajar en España?-Les gusta viajar allá, pero hallan los caminos demasiado malos. — ¿Qué tiempo hace? — Hace may mal tiempo, -- AHace viento ?-- Hace mucho viento.--AHubo tempestad aver ?-Hizo un tiempo muy tempestuoso.

## 138. – Centésimo trigésimo octavo.

¿Va V. á la plaza esta mañana?—Yovoy, si el tiempo no está tempestuoso. — ¿Intenta V. ir á Francia este año?—Yo intento ir, si no hace demasiado mal tiempo.—¿Le gusta á V. ir á pié?—No me gusta ir á pié, pero me gusta ir en coche, cuando viajo.—¿Quiere V. ir á pié?—Yo no puedo ir á pié, porque estoy cansado.
— ¿Qué especie de tiempo hace? — Truena. — ¿Hace sol? [¿Luce el sol?] — El sol no luce (no brilla),

hace niebla.—¿Oye V. el trueno?—Yo le oigo.—AHace buen tiempo?-Hace mucho viento, y truena mucho.-ADe quién han hablado VV. ?-Nosotros hemos hablado de V.?-AMe han alabado VV.?-Nosotros no hemos alabado á V.; nosotros le hemos vituperado.- Porqué me han viturerado VV.?-Porque V. no estudia bien. - ADe qué ha hablado su hermano de V.?-Él ha hablado de sus libros, de sus caballos, y de sus perros.-AQué hace V. por la tarde?—Yo trabajo luego que he cenado. - ¿Y qué hace V. despues?-Despues yo duermo. -ACuándo bebe V. ?-Yo bebo luego que he comide.-AHa hablado V. al comerciante?—Yo le he hablado.— AQué ha dicho él 9 - El ha salido sin decir nada. — APuede V. trabajar sin hablar ?- Yo puedo trabajar. pero no estudiar el español sin hablar.-- ¿Quieres ir por vino?-Yo no puedo ir por vino sin dinero.-LHa comprado V. caballos? - Yo no compro sin dinero. - Ha llegado al fin su padre de V.?—Él ha llegado.—ACuándo llegó él ?-Esta mañana á las cuatro.-¿Se ha marchado al fin su primo de V.?-Él no se ha marchado todavía. -AHa hallado V. al fin un buen maestro?-Al fin he hallado uno,-AEstá V. al fin aprendiendo el español?-Al fin lo estoy aprendiendo. - Porqué no lo ha aprendido V. ántes ? - Porque no he podido hallar un buen maestro.

# 139.—Centésimo trigésimo nono.

aSe ve V. en ese espejuelo (espejito)?—Yo me veo en él.—aSe pueden ver en este espejo grande los amigos de V.?—Ellos se pueden ver (en él).—aPorqué no enciende, lumbre (fuego) su hermano de V.?—No la enciende porque teme quemarse. — aPorqué no rebana V. su pan? — Yo ne le rebano, porque temo cortarme

el dedo.--.:Tiene V. un dedo malo?--Tengo un dedo y un pié malos.—AQuiere V. calentarse ?— Yo me quiero calentar, porque tengo mucho frio.—APorqué no se calienta ese hombre?-Porque el no tiene frio.-&Se calientan sus vecinos de V.?-Ellos se calientan, porque tienen frio. - ASe corta V. los caballos ?- Yo me corto los cabellos.-- ¿Se corta las uñas el amigo de V. ?--Se corta las uñas y los cabellos.—¿Qué hace ese hombre?—Se arranca los cabellos?-En qué se divierte V.?-Yo me divierto lo meyor que puedo.—¿En qué se divierten sus niños de V.?-Se divierten en estudiar, escribir, y jugar. -AEn qué se divierte su primo de V.?-Se divierte en leer buenos libros, y en escribir á sus amigos.—¿En qué se divierte V., cuando no tiene nada que hacer en casa ?--Voy á la comedia y al concierto. Yo digo frecuentemente: "Cada uno se divierte como gusta."--Cada hombre (cada uno) tiene su gusto; acuál es el de V.?-El mio es estudiar, leer un buen libro, ir al teatro, al concierto, al baile, y montar á caballo.

## 140.—Centésimo cuadragésimo.

¿Porqué no acepilla su casaca el primo de V.?—Él no lo acepilla porque teme ensuciarse los dedos.—¿Qué le dice à V. mi vecino?—Él me dice que V. quiere comprar su caballo; pero yo sé que él se equivoca, porque no tiene V. dinero para comprarle.—¿Qué se dice (dicen) en la plaza?—Dicen (se dice) que fué batido el enemigo.—¿Cree V. eso ? [¿Lo cree V. ?]—Yo lo creo, porque todos lo dicen.—¿Porqué ha comprado V. ese libro?—Yo le he comprado, porque le necesito para aprender el español, y porque cada uno habla de él.—¿Se van (se marchan) sus amigos de V.?—Ellos se van (se marchan).—¿Cuándo se van (se

marchan) ?-Se van (se marchan) mahana.-ACuándo se van (se marchan) VV.?-Nos vamos (marchamos) hoy--iMe voy (me marcho) vo?-V. se va (se marcha), si gusta.-- ¿Qué dicen nuestros vecinos?-- Ellos se van (se marchan) sin decir nada.—¿Cómo le gusta á V. este vino ?-No me gusta.-AQué tiene V.?-Yo tengo sueño. [Me siento con sueño, ob. tengo gana de dormir, ob. me estov durmiendo.]-ATiene sueño (se siente con sueño, ob. tiene gama de dormir) su amige de V.?-No se siente con sueño, pero tiene frio.-- Porqué no se calienta?--No tiene leña para hacer fuego.-- aPorqué no compra leña 9-No tiene dinero para comprarle.-ALe quiere V. prestar alguno?-Si él no tiene, vo le prestaré un poco. -iTiene V. sed?-No tengo sed, pere tengo mucha hambre.—aTiene sueño el criado de V.?—Tiene sueño. -Tiene hambre ?-Él tiene hambre.-LPorqué no come ? -Porque él no tiene nada que comer.- ¿Tienen hambre los niños de V.?-Tienen hambre, pero ellos no tienen nada que comer.—¿Tienen alguna cosa que beber?— Ellos no tienen nada que beber.— Porqué no come V. 9-Yo no como, cuando no tengo hambre.— Porqué no bebe el ruso?—Él no bebe, cuando no tiene sed.—AComió algo (alguna cosa) anoche su hermano de V.? - Comió un pedazo de vaca, un pedacito de gallina, y un pedazo de pan.—ANo bebió?—Tambien bebió.—AQué bebió?— Rebió un vaso de vino.

## 141.—Centésimo cuadragésimo primo.

aPorqué han alabado á ese niño?—[¿Porqué ha sido alabado ese niño?]—Él ha sido alabado, porque ha estudiado bien.—¿Has sido tú alabado alguna vez?—Yo

he sido alabado á menudo.—¿Porqué ha sido castigado ese otro niño?—Él ha sido castigado, porque ha sido malo y perezoso.—¿Ha sido premiado (recompensado) este niño ?—Él ha sido recompensado, porque ha trabajado bien.- ¿Qué debe uno hacer para no ser despreciado?-Debe ser estudioso y bueno.- AQué se hizo de su amigo de V.?—Se hizo abogado.—AQué se hizo de su primo de V.?—Él se alistó (sentó plaza).—ASe hizo soldado su vecino de V. ?-No se hizo soldado.-- ¿Oué se hizo de él ?-Él se hizo (se metió) comerciante.-AQué se hicieron sus niños?—Se hicieron hombres. -AQué se hizo de su hijo de V.?-Se hizo un grande hombre.—¿Se ha hecho docto?—Él se ha hecho docto.-Qué se hizo de mi libro?-Yo no sé lo que se hizo de él.—¿Le ha despedazado V.?—Yo no le he despedazado.-- Qué se hizo del hijo de nuestro amigo? -Yo no sé lo que se hizo de él.-¿Qué ha hecho V. con su dinero?—Yo he comprado un libro con él.— ¿Qué ha hecho con su leña el ensamblador (carpintero)?-Él ha hecho un banco con ella.-LQué hizo el sastre con el paño que V. le dió?—Ha hecho (con él) vestidos para los niños de V. y los mios.—¿Le hizo dano á V. ese hombre?-No, señor, él no me hizo daño.-AQué debe hacer uno para ser amado?-Es menester hacer bien á los que nos han hecho mal.-¿Los hemos lastimado jamas á VV.?-No; al contrario, VV. nos han hecho bien.- ¿Lastima V. á álguien (alguna persona)?-Yo no hago mal (no lastimo) à nadie (á ninguna persona). - Porqué hizo V. mal á estos niños?-Yo no les hice ningun mal.-ALe hice yo daño á V.?-V. no me ha hecho mal, pero sus muchaches (si) me le han hecho.—¿Qué le han hecho á V. - Me han apaleade. - AEs su hermano de V. quien

ha becho mal á mi hijo?—No, señor, no es mi hermano, porque jamas hizo mal á ninguno.

## 142.—Centésimo cuadragésimo segundo.

aHa bebido V. ese vino?-Ye le he bebido.-aComo le gustó á V.? [Qué tal?]—Me gustó mucho.—¿Le ha hecho bien & V.?-Me ha hecho bien.-&Se ha lastimado V. ?--Yo no me he lastimado.-- ¿Ouién se ha lastimado? -Mi hermano se ha lastimado, se ha cortado el dedo. -¿Está aun (todavía) malo?-Está mejor.-Me alegro saber que va no está malo, porque le amo.-- Porqué se arranca los cabellos su primo de V. ?-Porque no puede pagar lo que debe.-- ¿Se ha cortado V. los cabellos ?-No me los he cortado yo mismo, me los he hecho cortar.—AQué ha hecho ese niño?—Él se ha cortado el pié.-- «Porqué le han dado un cuchillo ?--Le diéron un cuchillo para que se cortarse las uñas, y se cortó el dedo y el pié.—¿Se acuesta V. (va V. á la cama) temprano?-Me acuesto tarde, porque no puedo dormir, cuando voy temprano á la cama.—gA' qué hora se acostó V. ayer?—Ayer yo fui á la cama á las once y cuarto.-AA' qué hora se acuestan los niños de V.?-Ellos se acuestun al ponerse el sol.—aSe levantan temprano?—Se levantan al rayar el alba.—AA' qué hora se levantó V. hoy?-Hoy me levanté tarde, perque me acosté tarde ayer noche.- ¿Se levanta tarde el hijo de V.?—Él se levanta temprano, porque nunca va tarde á la cama.—¿Qué hace cuando se levanta?—Él estudia, y luego almuerza.-No sale él ántes de almorzar.-No; estudia y almuerza ántes de salir.—¿Qué hace despues de almorzar? - Luego que ha almorzado viene á mi casa, y vamos á pasear á cáballo.—¿Te levantaste esta mañana tan temprano como yo?—Yo me levanté mas temprano que V., porque me levanté antes de salir el sol.

## 143.—Centésimo cuadragésimo tercie.

AVA V. á menudo á pasear?—Me vov á pasear, cuando no tengo nada que hacer en casa.-AQuiere V. dar un paseo?--Yo no puedo dar un paseo, porque tengo demasiado que hacer.—AHa ido á pasearse á caballo su hermano de V. ?-Él se ha paseado en coche.--¿Van á pasearse á menudo sus niños de V.?—Van á pasearse todas las mañanas despues de almorzar.—¿Se pasea V. despues de comer?-Despues de comer tomo té, y luego voy á pasear.—ALleva V. á menudo sus niños á pasear? -Yo los llevo á pasear todas las mañanas y todas las noches.-APuede V. ir conmigo?-Yo no puedo ir con V., porqué he de llevar mi hermanito á pasear.— "En donde se pasean VV.?-Nos paseamos en el jardin de nuestro tio.-¿Se alegró de ver á V. el señor su padre? -Él se alegró de verme.-ADe qué se alegró V. ?-Yo me alegré de ver à mis amigos.—¿De qué se ha alegrado su tio de V.?-Se alegró de recibir el caballo que V. le envió.-¿De qué se alegraron los niños de V.?-De tener los hermosos vestidos que vo les mandé hacer.-¿Porqué se alegra tanto este hombre ?-Porque se lisonjea de tener buenos amigos.— ¿Se lisonjea V. de saber el español?-Me lisonjeo de saberlo, porque puedo hablarlo, leerlo, y escribirlo.—¿Ha hecho el médico algun mal á su niño de V.?—Él le ha cortado el dedo, pero no le ha hecho mal; y V. se equivoca, si cree que le ha lastimado.—¿Porqué escucha V. á ese hombre?—Yo le escucho, pero no le creo; porque sé que es un embustero.—¿Cómo sabe V. que él es un embustero?—Èl

no cree en Dios; y todos los que no creen en Dios, son embusteros.

# 144.- Centésimo cuadragésimo cuarto.

AHa aprendido V. al fin el español?-He estado enfermo, de manera que no he podido aprenderlo.--. Lo ha aprendido su hermano de V. 9-Él no lo ha aprendido, porque no ha podido hallar todavía un buen maestro.-AVa V. al baile esta noche ?-Estoy enfermo de los piés de suerte que no puedo ir.-AEntendió V. á aquel aleman?—Yo no sé el aleman, y así no pude entenderle.—¿Ha comprado V. el caballe de que V. me habló?—Yo no tengo dinero, de manera que no pude comprarle. - AHa visto V. al hombre de quien he recibido un regalo ?- Yo no le he visto.-AHa visto V. la buena escopeta de que vo hablé á V.?-Yo la he visto.-AHa visto su tio de V. los libros de que V. le habló ?-El los ha visto.—AHas visto al hombre cuyos niños han sido castigados?-Yo no le he visto.-&A' quién ha estado V. hablando en el teatro?-He estado hablando al hombre cuvo hermano ha matado mi buen perro.--¿Ha visto V. al muchachito cuyo padre se ha hecho abogado?--Yo le he visto.-&A' quién ha visto V. en el batte?-He visto alli á aquellos hombres cuvos caballos, y á aquellos cuyo coche V. ha comprado.-A' quién ve V. ahora?-Yo veo al hombre cuyo criado ha rompido mi espejo.aHa oido V. al hombre cuyo amigo me ha prestado dinero?-Yo no le he oido.-gA' quién ha oido V.?-He oido al capitan frances cuyo hijo es mi amigo. - ¿Has acepillado tú la casaca de que te hablé?-- Yo no la he acepillado todavía.-- Ha recibido V. el dinero que nècesita ?-- Yo le he rectbido.-- aTengo yo el papel que

necesito ?— V. le tiene.— Tiene su hermano de V. los libros que él necesita ?— El los tiene.— Ha hablado V. á los comerciantes cuyo almacen hemos tomado ?— Nosotros les hemos hablado.— Ha hablado V. al médico cuyo hijo ha aprendido el aleman?— Yo le he hablado.— Has visto à los pobres hombres cuyos almacenes se han quemado ?— Yo los he visto.— Han leido VV. los libros que nosotros les hemos prestado ?— Nosotros los hemos leido.— Qué dicen VV. de ellos ?— Nosotros decimos que son muy buenos.— Tienen sus niños de V. lo que necesitan ?— Ellos tienen lo que necesitan.

# 145.—Centésimo enadragésimo quinto.

¿De qué hombre habla V.?—Yo hablo de aquel cuyo hermano ha sentado plaza. - De qué niños ha hablado V.?-He hablado de aquellos cuyos padres son instruidos (doctos).-- ¿Qué libro ha leido V.?--He leido aquel de que ye le hablé à V. ayer.-¿Qué papel tiene su primo de V.?-Él tiene aquel que necesita.-¿Qué pescados ha comido el ?-El ha comido aquellos de que V. no gusta.—ADe qué libros tiene V. necesidad?—Tengo necesidad de aquellos de que V. me ha hablado.-- «No tiene V. necesidad de los que yo estoy leyendo?-Fo no tengo necesidad de ellos.—¿Ve V. á los niños á quienes he dado bollos (bizcochos)?—Yo no veo á aquellos á quienes V. ha dado bollos; sino á aquellos que V. ha castigado.-AA' quiénes ha dado V. (algun) dinero?-Yo le he dado á aquellos que han sido diestros (hábiles).—&A' qué niños se deben (debe uno) dar libros?-Es menester darlos á los que son buenos y obedientes.-- ¿A' quién da V. para comer y para beber ?-A' los que tienen hambre y sed. - ¿Da V. alguna cosa á los niños que son perezosos? — Yo no les doy nada. — Nevó

ayer?—Nevó, granízó, y relampagueó.—¿Llovió?—Llovió.—¿Salió V.?—Nunca salgo, cuando hace mal tiempo.
—¿Han escuchado al fin los capitanes á aquel hombre?
—Ellos han rehusado escucharle; todos aquellos á quienes él ha recurrido, han rehusado escucharle.—¿A' quién ha encontrado V. esta mañana?—Yo he encontrado al hombre de quien soy estimado.—¿Ha dado V. bollos á los alumnos de V.?—Ellos no han estudiado bien, así no les he dado nada.

## 146.—Centésimo cuadragésimo sexto.

ATendrá V. algunos libros V-Yo tendré algunos.-AQuién le dará á V. algunos?—Mi tio me dará algunos. -a Cuándo tendrá dínero su primo de V.? -El tendrá un noco el mes que entra. - ¿Cuánto dinero tendrá V. ? -Yo tendré treinta y cinco pesos.-¿Quién tendrá buenos amigos?—Los ingleses tendrán algunos.— AEstará su padre de V. en casa esta noche?—El estará en casa. - Estará V. alli ? - Yo estaré alli tambien. - Saldrá hoy su tio de V.?-El saldrá, si hace buen tiempo.aSaldrá V.? - Yo saldré, si no llueve. - aAmará V. á mi hijo?-Yo le amaré, si él es bueno.-¿Pagará V. al zapatero? -- Yo le pagaré, si recibo dinero. -- ¿Amaré V. á mis hijos?—Si ellos son buenos y trabajadores, vo los amaré; pero si ellos son perezosos y malos, vo los despreciaré, y los castigaré.--- a Tengo razon en habler asi? - V. tiene razon. - AEstá escribiendo todavia su amigo de V. ?-El está escribiendo. - aNo ha acabado V. de hablar? - Acabaré pronto. - Han acabado de leer nuestros amigos?—Ellos acabarán en poco tiempo. -Ha hecho el sastre mi casaca?-El no la ha hecho todavía, pero la hará en poco tiempo. — ¿Cuando la harà ?-La semana próxima. - LCuando harà V. sus ejercicios? — Yo los haré luego. — ¿Cuándo hará los suyos su hermano de V.? — Él los hará el sábado que viene. — ¿Vendrás á mi casa? — Yo vendré. — ¿Cuándo vendrás? — Yo vendré el viérnes que viene. — ¿Cuándo ha visto V. á mi tio? — Yo le vi el domingo pasado. — Alrán sus primos de V. al baile él juéves que viene? — Ellos irán. — ¿Vendrá V. á mi concierto? — Yo vendré si no estoy enfermo.

# 147.—Centésimo cuadragésimo sétimo.

¿Guándo me enviará V. el dinero que V. me debe? -Yo se lo enviaré à V. pronto.-Me enviaran sus herm ano de V. los libros que yo les he prestado?-Ellos se los énviarén á V. el mes que viene.—à Podrá V. pagarme lo que V. me debe?-Yo no podré pagarselo á V., porque he perdido todo mi dinero.-- Podrá el americano pagar sus zapatos?-El ha perdido su cartera, de suerte que no podrá pagarlos.-- Será necesario enviar por el médico - Ninguno (nadie) está enfermo, y asi no será menester enviar por él.—¡Será necesario ir mañana á la plaza?—Será menester ir allá, porque necesitamos carne, pan, y vino.—¿Verá V. hoy á su padre? - Yo le veré.-Adénde estará él?-Él estará en su escritorio. - Alrà V. esta noche al baile? -- Yo no iré, perque estoy demasiado enfermo para salir.—¿Irá su amigo de V.?-Él irá-si V. va.-¿Adonde irán nuestros vecinos?—Ellos no irdn a ninguna parte; ellos se quedaran en casa, porque tienen bastante que hacer.

## 148.—Centésimo cuadragésimo octavo.

¿A' quién pertenece (De quién es) ese caballo?-Pertenece al (Es del) capitan ingles cuyo hijo le ha escrito á V. una carta.-- Pertenece á (Es de) V. este dinero? -Me vertenece. [Es mio.]-ADe quién le ha recibide V.? -Le he recibido de los hombres cuvos niños ha visto V. -aDe quién son esos caballos ?-Son nuestros. - aHa dicho V. á su hermano que le estoy esperando aqui?-He olvidado decirselo.-- AEs el padre de V. ó el mio quien se ha ido á Berlin?-Es el mio.-Es el panadero de V. ó el de nuestro amigo quien ha vendido á V. pan al fiado?—Es el nuestro.—¿Es aquel su hijo de V.?—No es el mio, es el de mi amigo,---Adónde está el de V.? Él está en Paris.—aMe ha traido V. el libro, que me ha prometido?-Yo le he olvidado.-¿Ha traido su tio de V. las carteras que él le ha prometido?—Él ha olvidado nido tiempo todavía para escribisle. - Ha elvidado V. escribir á su pariente? - No he olvídado escirbirle. aConviene á V. este paño?-No me conviene; ano tiene V. otro?--Yo tengo otro, pero es mas caro que este.-aQuiere V. mostármelo?—Yo se lo mostraré à V.aConvienen estos zapatos à su tio de V.?—Ellos no le convienen, porque son demasiado caros.-- ¿Son estos los zapatos de que V. nos ha hablado?—Son los mismos.— ¿De quién son esos zapatos ?—Ellos pertencen al caballero que V. ha visto esta mañana en mi almacen.-¿Le conviene à V. (le es à V. conveniente) venir con nosotros? No me conviene.—Le conviene à V. ir à la plaza?—No me conviene ir alla.— ¿Fué V. a pié à Alemania?— No me conviene ir à pié, así yo fui allà en coche.

## 149.—Centésimo cuadragésimo nono.

¿Qué quiere V., señor?—Estoy preguntando por el señor padre de V.-- Está en casa ?-- No, señor, él ha salido.- ¿Qué dice V.?-Yo le digo á V. que su merced ha salide.-40uiere V. esperar (aguardar) hasta su vuelta?-No tengo tiempo para esperar.-AVende á crédito (al fiado) este comerciante & Él no vende á crédito. — ALe es conveniente à V. comprar al contado ?-- No me conviene.—¿Adónde compró V. estos hermosos cuchillos? -Yo los compre en casa del comerciante cuyo almacen vió V. ayer.—¿Se los ha vendido á V. fiados?—Él me los ha vendido al contado.—a Compra V. muy á menudo al contado?-No tan á menudo como V.-AHa olvidado V. alguna cosa aquí - Yo no he olvidado nada.- Le conviene á V. aprender esto de memoria?-Yo no tengo mucho tiempo para estudiar, así no me conviene estudiar de memoria.—"Ha procurado ese hombre hablar á su padre de V.?-Él ha procurado hablasle, pero no lo ha conseguido.—AHa logrado V. escribir un ejercicio?—Yo lo he logrado.---AHan logrado estos comerciantes vender sus caballos ?-Ellos no lo han logrado.-- ¿Consiguen aprender el ingles sus niños de V.?-Ellos lo consiguen.-AHav vino en este barril (tonel)?-Hay alguno.-- Hay vinagre en este vaso?-No hay ninguno.-AHay vino ò sidra en él ?-No hay ni vino ni sidra.-- ¿Qué hay en él ?--Hay vinagre en él.

## 150. - Centésimo quincuagésimo.

¿Hay algunos hombres en la tienda de V.?—Hay algunos allí.—¿Hay alguna persona en la tienda?—No hay ninguna.—¡Habrá mucha gente en el baile de V.?—Habrá

mucha.—Hay muchos niños que no quieren jugar?—Hav muchos que no quieren estudiar, pero todos quieren jugar. aHas limpiado mi cofre?—He procurado hacerlo, pero no to he conseguido. - a Tiene V. intencion de comprar un paráguas ?-Tengo intencion de comprar uno, si el comerciante me le vende flado.—AIntenta V. retener el mio?-Tengo intencion de volvérsele á V., si yo compro uno.aHa vuelto V. les libros à mi hermano?-Yo no se los he vuelto todavía. - ¿Cuánto tiempo intenta V. guardarlos?-Ye intento guardarlos hasta el sábado que viene.aCuánto tiempo intenta V. tener mi caballo? - Intento lenerle hasta la vuelta de mi padre.- ¿Ha limpiado V. mi cuchille?-No he tenido tiempo todavía, pero lo haré en este momento.—AHa hecho (encendido) V. el fuego? -Todavia no, pero lo haré en poco tiempo.-APorqué no ha trabajado V.?-Yo no he podido.-¿Qué tuvo V. que hacer ?- Estuve obligado á limpiar la alfombra de V. v á remendar sus medias de hilo.—«Intenta V. vender su casaca?-Intento guardarla, porque la necesito.-En vez de guardarla V. hará mejor en venderla.-¿Vende V. sus caballos ?-- Yo no los vendo.--En vez de guardarlos V. hará mejor en venderlos.--- ¿Guarda nuestro amigo su paráguas?—Él le guarda, pero en vez de guardarle hará mejor en venderle, porque está usado.- ¿Hace pedazos su libro el niño de V.?-Él le despedaza; pero él hace mal en hacerlo así, porque en vez de despedazarle, él hará mejor en leerle.

## 151.—Centésimo quincuagésimo primo.

¿Se va V. ya?—Todavía no me voy.— ¿Cuándo se irá ese hombre?—Él se irá ahora.—¿Se marchará V. pronto?—Yo me marcharé el juéves que viene.—¿Cuándo

se irán los amigos de V.?—Se irán el mes préximo. -¿Cuándo te marcharás?-Yo me marcharé al instante. - Porqué se ha ide tan pronte su señor padre de V.? -Su merced ha prometido á su amigo estar en su casa à las nueve ménos cuarto, así se fué temprano para cumplir con lo que ha prometido.—¿Cuándo partiremos? -Partiremos mañana.- Partiremos temprano?-Partiremas á las cinco de la mañana.—aCuándo se irá V.?—Yo me iré luego que acabe de escribir.—ACuándo se irán los niños de V.?—Se irán así que acaben sus temas.—aSe irá V., cuando yo me vaya?-Yo me iré, cuando V. se vaya. -- ¿Se irán pronto nuestros vecinos? -- Se irán, cuando hayan acabado de hablar.—¿Qué se hará de su hijo de V. si él no estudia?-Si él no estudia, no aprenderá nada.-AQué se hará de V. si pierde su dinero?-Yo no sé lo que será de mi. — ¿Qué será de su amigo de V. si pierde su cartera ?-Yo no sé lo que se hará de el (lo que será de él) si la pierde.—¿Qué se ha hecho de su hijo de V.?-Yo no sé que se ha hecho de él.-¿Ha sentado plaza?—No ha sentado plaza.—¿Qué será de nosotros, si se marchan nuestros amigos?—Yo no sé lo que será de nosotros, si ellos se marchan.—¿Qué se ha hecho de sus parientes de V.?-Se han ido.

## 152.—Centésimo quincuagésimo segundo.

¿Cuenta (piensa) V. comprar un caballo ?—No puedo comprar uno, porque todavía no he recibido mi dinero.

"Debo ir á teatro ?—No debe V. ir, porque hace muy mal tiempo.—¿Porqué no va V. á casa de mi hermano ?

—No me conviene ir á su casa, porque todavía no le puedo pagar lo que le debo.—¿Porpué da su criado de V. una cuchillada á ese hombre ?—Le da una cuchillada,

porque el hombre le ha dado un puñetazo.-aCuál de estos dos discípulos comienza á hablar?-Él que es estudioso comienza á hablar.— ¿Qué hace el otro que no lo es %-Tambien empieza á hablar, pero no sabe leer ni escribir.—¡No escucha él lo que V. le dice?—No lo escucha, si no le dov azotes.—¿Porqué no trabajan esos niños 9-Su maestro les dió puñetazos, así no quieren trabajar.— Porqué les dió punetazos?—Porque han sido desobedientes. - Ha tirado V. un escopetazo?-He tirado tres veces.-AA' qué tiró V.?-Tiré á un pájaro.-AHa tirado V. un escopetazo á ese hombre ?-Le he tirado un pistoletazo ?-Porqué le tiró V. un pistoletazo ?-Porque el me dió un cuchillazo. - ¿Cuántas veces tiró V. á ese pájaro ?-Le he tirado dos veces. - ¿Le mató V. ?-Le maté del segundo tiro.--aMató V. ese pájoro del primer tiro?—Le maté del cuarto.—¿Tira V. á los pájaros que V. ve sobre los árboles, ó á los que V. ve en lo jardines?-Yo no tiro à los que yo veo sobre los árboles, ni à los que yo veo en los jardines, sino à los que columbro sobre el castillo detras del bosque.

## 153. - Centésimo quincuagésimo tercio.

¿Cuantos tiros nos han disparado los enemigos ?—Nos han disparado varios tiros.—¿Han matado à alguno ?—No han matado à nudie.—¿Tiene V. gana de disparar un tiro à ese pajaro ?—Tengo deseo de tirarle un tiro.—¿Porqué no tira V. à esos pajaros ?—Yo no puedo, porque tengo un dedo malo.—¿Cuando hizo fuego (disparó) el capitan ?—Hizo fuego cuando sus soldados lo hiciéron.—¿A' cuantos pajaros ha tirado V.?—Yo he tirado à todos los que (á cuantos) he divisado, pero à ningunos he matado, porque mi escopeta no es buena

para nada.—tHa echado V. una mirada á ese hombre? -Le eché una mirada.-Le ha visto á V.?-No me ha visto, porque tiene los ejos males.— Ha bebido V. de ese vino?-He bebido un pece, y me ha hecho bien.-AQué ha hecho V. con mi libro?—Le he puesto sobre el cofre de V.?-AHe de (Debo yo) responderle á V.? -V. me responderá cuando le toque.-ALe toca á mi hermano ?-Cuándo á él le toque, yo se lo preguntaré á él, porque cadauno uno á su turno. — aHa dado V. un paseo esta mañana?—He dado una vuelta en el jardin. -Adénde ha ido su señor tio de V.? - Su merced ha ido á dar una vuelta. - aPorqué corre V. ?- Yo corro, porque veo á mi mejer amigo.—¿Quién corre detras de (tras de) nosotros - Nuestro perro corre detras de nosotres.-¿Columbra V. ese pájaro?-Yo le columbro detras del árbol.-APorqué se han ido sus hermanos de V. ?-Se fuéron, porque vieron al hombre cuyo perro han matado.

## 158.-Centésimo quineuagésimo cuarto.

gHa oido V. hablar de álguien (de alguna persona)?—Yo no he oido hablar de ninguno (de ninguna persona), porque no he salido esta mañana.—gNo ha oido V hablar del hombre que ha matado á un soldado?—No he oido hablar de él.—gHa tenido V. noticias de mis hermanos?—No he tenido noticias de ellos:—gDe quién ha oido hablar su primo de V.?—Ho oido hablar de su amigo que ha ido á América.—gHace mucho tiempo que ha sabido de él?—No hace mucho tiempo que ha sabido de él.—gCuánto tiempo (Cuánto) hace?—No hace mas de un mes.—gHace mucho tiempo que. V está en Paris?—Hay (hace) tres años.—gHace mucho tiempo

que está en Londres su hermano de V.?-Hay (hace) diez años que está allá.—¿Cuánto hay (hace) que V. ha comido?—Hace mucho tiempo que he comido, pero no hace mucho que he cenado.—¿Cuánto hace que V. cenó?—Hace (hay) media hora.—kCuánto hace que V. tione estos libros?—Hace (hay) tres meses que los tengo. -aCuánto hay que partió su primo de V. ?-Hay mas \* de un año que partió.-2 Qué se hizo del hombre que le presté dinero à V.?-Yo no sé que se hizo de él, perque hay mucho tiempo que no le he visto.---àHace mucho tiempo que V. oyó hablar del soldado que dió una cuchillada al amigo de V. ?-Hace mas de un año que oi hablar de él.—¿Cuánto hace que V. aprende el español? -Hay solamente dos meses que lo aprendo.-Alo sabe V. hablar ya ?-V. ve que comienzo á hablarlo.-Lo han aprendido largo tiempo los hijos del noble ingles?-Hay tres años que lo están aprendiendo, y todavia no comienzan á hablar.— Porqué no lo saben hablar?— Ellos no lo saben hablar, porque lo aprenden mal. ¿Porqué no lo aprenden bien?—No tienen un buen maestro, así no lo aprenden bien.

## 155.—Centésimo quincuagésimo quinto.

¿Hace mucho tiempo que V. ha visto al jéven que aprendió el aleman con el maestro de quien lo aprendimos?—Hay cerca de un año que no le he visto.— ¿ Cuánto hay que comió ese niño?—Hay algunos minutos que comió.— ¿ Cuánto hace que bebieron estos niños?—Hace un cuarto de hora que ellos bebieron.— ¿ Cuánto tiempo hay que está en España su amigo de V.?—Hay un mes que está allá. [Está allá desde el primero del mes.]— ¿ Cuántas veces ha visto V. al rey? —Le he visto mas de diez veces cuando estuve ¿ an esta de diez veces cuando esta de diez veces que de diez veces cuando esta de diez veces cuando esta de diez veces que diez diez de diez veces que de de diez veces que de diez veces que de de de diez veces que de de

Madrid. - ¿Caándo encontró V. a mi hormano? - Hay quince dian (dos semanas) que le encontré.-- ¿En donde le encontró V.?-Le encontré delante del teatro.-Le hizo á .V. algua mal?-No me hizo mal, porque es un muchache muy buene. - ¿En donde están mis guantes? -Los han tirado: - ASe han hallado los caballos? - Los .han ballado. -- Dóndo los han ballado? -- Los han hallada detras del bosque, del lado de acá (de este lado) del camino. - Ha sido V. visto por alguno? - No he sido visto por ninguno. — ¿Aguarda V. á alguno?—Yo aguardo á mi primo el capitan.—aNo le ha visto V.?-Le he visto esta mañana, ha pasado delante de mi almacen.-4Qué está esperando este jóven ?-Está esperando dinero. -- aEsperas tú alguna cosa? -- Espero mis libros. — ¿Está aguardando su dinero este jóven?—Le esta aguardando.-- Ma pasado por aquí el rey?-- No ha pasado per aqui, sino por el teatro. - ANo ha pasado delante del castillo?-Ha pasado por allí, pero yo no le he visto.

# 156.—Centésimo quincuagésimo sexto.

En qué pasa V. el tiempo?—Yo paso mi tiempo en estudiar.—¿En qué pasa su tiempo su hermano de V.?—Pasa su tiempo en leer y jugar.—¿Pasa este hombre su tiempo en trabajar?—Es un bribon; pasa su tiempo en jugar y beber. — ¿En qué emplean su tiempo les niños de V.? — Emplean su tiempo en aprender. — ¿Me puede V. pagar lo que me debe?—No puedo pagárselo, perque el comerciante ha faltado á traerme mi dinero. —¿Perqué almorzáron VV. sín mi? — V. ha faltado á venir á las nueve; así homos almorande sin V. — ¿Le ha traide á V. el merceder los guantes que V. compré en qui tienda?— Ha faltado á traermelos.— [No me los

ha tráido. 7-ASe los ha vendido él á V. al fiado?-Al contrario, me los vendió al contado. - A Conoce V. á estos hombres ? — Ye no los conezco: pero piense que son unos bribones, porque pasan su tiempo en jugar.-aPorqué dejó V. de venir á casa de mi padre esta mañana?-El sastre no me trajo la casaca que me ha prometido, así no pude ir á su casa.—¿Quién es el hombre que acaba de hablar á V.?—Es comerciante.—¿Qué acaba de traer el zapatero?—Ha traido los zapatos que nos ha hecho. - AQuiénes son los hombres que acaban de llegar?-Son ruses. - ¿En donde comió ayer su tio de V.9—Comió en casa.— «Cuanto gastó ? — Gastó cinco reales. - A Cuántos pesos de renta tiene al mes? - Tiene doscientos pesos de renta al mes. - ATira V. su sombrero? -- Yo no le tiro, porque me va muy bien. -aCuánto ha gastado V. hoy?-No he gastado mucho; he gastado solamente dos reales. — a Gasta V. tanto como eso todos los dias?-Algunas veces gaste mas que eso. -&Ha aguardado mucho tiempo este hombre?-Acaba de llegar ahora. — ¿Qué quiere ?—Él quiere hablar á (con) V.-&Quiere V. hacer eso ?- Yo quiero hacerlo.

# 157.—Centésimo quincuagésimo sétimo.

¿Cuánto hay de Paris á Lóndres?—Hay casí cincuenta millas de Paris à Londres. — ¿Hay mucho de aquí á Berlin?—Hay mucho. [Está muy distante.]— ¿Hay mucha distancia de aquí á Viena? — Hay casí doscientas y cincuenta millas de aquí á Viena.— ¿Hay mas distancia de Paris á Blois que de Orleans á Paris?—Hay ménos distancia de Orleans á Paris que de Paris á Blois.—¿Qué distancia hay de Paris á Berlin?—Hay cerca de ciento y treinta millas de Paris á Berlin?—Hay

aPiensa V. ir dentro de poco á Paris? - Yo pienso ir alla dentro de poco. - aPorqué desea V. ir esta vez (ahora so. al presente)? — Perque deseo comprar allá buenos libros, buenos guantes, y ver á mis buenos amiges.—AHace mucho tiempo que estuvo V. allá?—Hace easi un año que vo estupe ollá.—aNo va V. á Italia este zño ?- Yo no voy allá, porque hay mucha distancia de aqui á Italia.—AQuiénes son los hombres que acaban de llegar?—Son (unos) filósofos.—ADe dónde (de qué pais ed. de qué tierra) son?—Son de Londres.—¿Quién es el hombre que acaba de marcharse?—Es un ingles que ha disipado (dilapidado) todo su caudal en Francia. - ADe donde [aDe que pais ob. aDe que tierra] es V.?—Yo soy español, v mi amigo es italiano.-- ¿Es V. gaditano? -No, yo soy madrileñe (hijo de Madrid).-¿Cuánto dinero han gastado hov los hijos de V. ? - Elles han gastado muy poco; han gastado solamente un peso.-- aEn dónde comió V. ayer?--Yo comí en casa del pesadero.---aGastó V. mucho? — Gasté peso y medio (doce reales). — Ha pasado el rey por aqui? -- No ha pasado por aqui, sino por delante del teatro, - Le ha visto V.? - Yo le he vista.—¿Es esta la primera vez que V. le ha visto?— Ne es la primera, porque vo le he visto mas de veinte veces.

## 158.-Centésimo quincuagésimo octavo.

aPorqué huye ese hombre?—Él huye, porque tiene miede. — a Porqué huye V.?—Yo huyo, porque tengo miedo. — aDe quién tiene V. miedo?—Yo tengo miedo del hombre que no me ama. — aEs él enemigo de V.? —Yo no sé si él es mi enemigo; pero yo temo á todos aquellos que no me aman, porque si no me hacen mai, tampoco me harán bien. — aTeme V. á mi primo?—Yo

no le temo, porque nunca ha hecho mal a nadie.--V. no tiene razon para huir de aquel hombre, porque él es na may buen hombre, que nunca ha hecho mal á ningune.-- De quién ha eido (hablar) su hermano de V.? -Él ha oido (hablar) de un hombre á quien le ha sucedido una desgracia.—aPorqué no han hocho (escrito) sus ejercicios los discípulos de V.?-Yo aseguro á V. que ellos los han hecho, y V. se equivoca, si cree que elles no los han hecho. — AQué ha hecho V. de mi libro ?--Yo aseguro á V. que no le he visto.—¿Ha tenido (tomado) mis cuchillos el hijo de V.?-Él me asegura que ne los ha tenido (tomade).—¿Ha llegado ya el tio de V. ?-Todavía no ha llegado.-- ¿Quiero V. aguardar hasta one él llegue? - Yo no puedo aguardar, porque tenge muchisimo que hacer.---aNo ha oido V. nada de nuevo-? -No he oido nada (de nuevo).- Ha llegado el rey?-Dicen que ha llegado.—AQué le ha sucedido á V.?—Me ha sucedido una gran desgracia,- Cuál? - Me he encontrado son mi mayor enemigo quien me ha dado un gelpe con un pelo.—Compadesco, pues, á V. con tedo mi corazon.—APorqué se compadece V. de ese hembre ?--Yo le compadezco, porque V, le ha torcido (quebrado eò. rompido) el pescuezo.—¿Porqué se queja V. de mi amigo?-Me quejo de él, porque me ha cortado el dede. -Le sirve à V. bien ese hombre? - Él me sirve bien. pero gasta mucho.-¿Quiere V. tomar á este criado?-Yo quiero (estoy prento á) tomarle, si él quiere servirme.-- aPuedo ye tomar ese criado ?-- V. puede tomaria. perque él me ha servide bien.--- «Cuénto timpo ha sue dejó el (salió del) servicio de V.º-Selo hace des meses. - ALe ha servido à V. mucho tiempe? -- El me ha sarvido seis años.

## 159.—Centésimo quincuagésimo nono.

aMe ofrece V. alguna cosa !---Yo no tengo nada que ofrecer á V.?-Qué es lo que mi amigo le ofrece á V.? -Él me ofrece un libro.- Le han ofrecido à V. alguna cosa los parisienes?—Ellos me han ofrecido vino, pan, y buena carne.--¿Porqué se compadece V. de nuestro vecino ?-Yo me compadezco de él, porque él ha confiado su dinero (sus fondos) á un comerciante de Paris v este no se lo volverá.--- ¿Le confia V. á este hombre alguna cosa - Yo no le confio nada (ninguna cosa).-«Le ha detenido ya á V. alguna cosa?—Nunca le he confiado ninguna cosa; y así él nunca me ha detenido nada (ninguna cosa).-- ¿Quiere V. flar su dinero á mi radre?-Yo quiero confidrselo (confiarle d él).-¿Qué secreto ha confiado á V. mi hijo?-Yo no puedo confiar á V. el secreto que él me ha confiado, porque me ha encargado que le tenga secreto (que no le comunique á nadie).-AA' quien le confia V. sus secretos ?-Yo no se los confió á nadie, de suerte que nadie les sabe.--«Ha sido premiado su hermano de V.?-Per el contrario. El ha sido castigado; pero yo suplico á V. que lo tenga secreto (que lo guarde secreto), porque ninguno lo sebe. -Qué le ha sucedido á él?-Yo le diré à V. lo que le ha sucedido, si V. me promete guardarlo secreto (tenerlo secreto). - Me promete V. guardarlo secreto?-Yo se lo prometo á V. porque yo le compadence cen toda mi alma.—¿Quiere V. cuidar (tener cuidado de) mi ropa ?-Yo la cuidaré. [Yo me haré cargo de ella.]-¿Está V. teniendo cuidado del libro que presté á V.?-Estoy cuidando de él.—Quión cuidara de mi criado?—El amo (casero, ob. señor, ob. patron) cuidará de él.-¿Bota V. (echa V. á un lado, eb. arrincona V., ob. desecha V.) su sombrero ?—Yo no le arrincono, porque me sienta perfectamente.—¿Vende su vestido el amigo de V.?—No le vende, porque le va como pintada.—¿Quién ha cohado á perder mi libro?—Ninguno le ha cohado á perder, porque ninguno se ha atrevido á tocarle.

#### 160.-Centésimo sexagésimo.

¿Toca usted el violin?— Yo no toco el violin, pero tote el clave.—ATendremos baile esta noche?—Tendremos uno.-A' qué hora?-AA' las ence ménos cuarto.aQué hora es abera?-Son casi las once, y la gente prento va á venir.—¿Qué instrumento tocará V. ?— Yo tocaré el violin.—Si V. toca el violin, vo tocaré el clave.—ADeberá haber mucha gente en nuestro baile?-Si, debesá haber mucha (gente). - Danzará V. ? [ABailará V. ?] - Yo danzaré. [Yo bailaré.]-ADanzarán (bailarán) les niños de V.9-Ellos danzarán (bailarán) si les gusta.-¿Cómo pasa V. el tiempo en este pais?—Yo paso el tiempo en tocar el clave, y en leer.- ¿En qué se divierte el primo de V.?-Él se divierte en tocar el violin.-Baila álguien, cuando V. toca?--Mucha gente baila, miéntras ye toco.-AQuién 9-Primero nuestros niños, despues nuestros primos, y al fin nuestros vecinos.-- aSe divierten VV. ?-Yo le aseguro à V. que nosotros nos divertimos mucho.-AA' quién compadece V.? [De quién tiene V. compasion?]-Yo tengo compasion del amigo de V.aPorqué le compadece V.9-Yo le compadezco porque está enfermo.—AHa tenido álguien compasion, de V.?-Ninguna persona ha tenido compasion de mi, perque ye ne he estado enfermo.—aMe ofrece V. alguna cosa?— Yo ofrezco á V. un hermoso fusil.—AQué ha ofrecido á V. mi padre?—Él me ha efrecido un harmoso libre.—¿A'

quién ha ofrecido V. sus hermosos caballos ?— Ye los he ofrecido al capitan ingles.—¿Ofreces tu hermoso perrito á estos niños ?—Yo se le ofresco, porque yo los amo con todo mi corazon. — ¿Porqué ha dado V. un puñetazo á este muchacho? — Porque no me ha dejado dormir.—¿Ha impedido alguna persena que V. escriba? — Ninguna persona me ha impedido escribir, pero yo he impedido á alguna persona hacer mal al primo de V.

## 161.—Centésimo sexagésimo primo.

alia dejado V. caer alguna sosa 8-Yo no he dejado cher nada; pero mi primo ha dejado caer algun dinero. — ¿Quién le ha recogide? — Unos hembres le han recogido. — A Se le han vuelto? — Se le han vuelto.— Hace frio hoy?—Hace mucho frio.—AQuiere V. acercarse al fuego?-Yo no puedo acercarme, porque temo quemarme. - ¿Porqué se aleja del fuego el amigo de V.?-Él se aleja, porque teme quemarse.--ATe acercas al fuego?--Yo me acerce, porque tengo frio.--ATe alejas del fuego?-Yo me alejo. - ¿Porqué te alejas?-Porque yo no tenge frio. - a Tiene V. frie é calor? - Vo no tengo ni frio ni caler. - ¿ Porqué se ponen junto al fuege sus niños de V.?-Ellos se acercan, perque tienen frio. - Tiene alguien frio?-A'lguien tiene frio. -¿Quién tiene frio? - El muchachito cuyo padre le ha prestado á V. un caballo, tiene frio. - A Porque no se calienta?-Porque su padre no tiene dinero para comprar leña. - a Quiero V. decirle que venga á mi casa para calentarse ?-Yo se lo diré. - ASe acuerda V. de alguna cosa?—Yo no me acuerdo de nada. — ¿De qué se acuerda el tio de V.?-Él se acuerda de lo que W. le ha prometido. — ¿ Qué le he prometido? — V. le ha

prometido ir à Francia con él, el invierno que viene.— Yo cuento hacerlo, si no hace demasiado frio.— ¿Porqué se quita V. del fuego?—Hace hora y media que he estado sentado cerca del fuego, de modo que no tengo mas frie.— ¿No le gasta al amigo de V. estar sentado cerca del fuego?—A' él le gusta sentarse junto al fuego, pero solamente cuando tiene frio. — ¿Puede uno acercarse al tio (á su tio) de V.?—Pueden acercarse á él, porque recibe á todos. — ¿Quiere V. sentarse?— Quiero sentarme. — ¿En dónde se sienta su padre de. V.?—Él se sienta cerca de mí. — ¿En dónde me sentaré yo? — V. puede sentarse junto á mí. — ¿Se sienta V. cerca del fuego?—Yo no me siento cerca del fuego, perque temo tener demasiado calor.—¿Se acuerda V. de mi hermano?— Fo me acuerdo de él.

## 162.—Centésimo sexagésimo segundo.

Se acuerdan de sus viejos amigos sus padres de V.?—Se acuerdan de ellos.— ¿ Se acuerda V. de estas palabras?—Yo no me acuerdo de ellos.— ¿ Se ha acordado V. de esto?—Yo me he acordado de ello.— ¿ Se ha acordado de estas palabras su tie de V.? — Él se ha acordado de ellos.— ¿ Me he acordado de mi ejercicie?—V. se ha acordado de él.— ¿ Se ha acordado V. de sus ejercicios?—Yo me he acordado de ellos, porque yo los he aprendido de memoria; y mis hermanes se han acordado de los suyos, porque ellos los han aprendido de memoria.— ¿ Hace mucho tiempo que V. no ha visto á su amigo de Paris?—Yo le ví hace quince dias.,— ¿ Les gusta á los discípulos de V. aprender de memoria?—A' ellos no les gusta aprender de memoria; ellos quieren mejor leer y escribir.— ¿ Le gusta á V.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

mas la sidra que el vino?-Me gusta mas el vino que la sidra.- ¿Gusta de jugar su hermano de V.?-A' él le gusta mas estudiar que jugar.--¿Le gusta á V. mas la ternera, que el carnero?-Me gusta mas este que aquella. - ALe gusta á V. mas beber que comer ? -- Me gusta mas comer que beber; pero á mi tio le gusta mas beber que comer.-Le gusta mas al frances la gallina que el pescado ?-Le gusta mas el pescado que la gallina. - Le gusta á V. mas escribir que hablar? - Me gusta hacer uno y otro.—¿Le gusta á V. mas la miel que el agúcar?-No me gustan ni la una ni el otro.-¿Que le gusta mas al padre de V. el café ó el té?-No le gustan ni el uno ni el otro,--¿Puede V. entenderme ?-No, señor, porque V. habla demasiado á prisa. -AQuiere V. tener la bondad de no hablar tan de prisa ? -Yo no hablará tan de prisa, si V. quiere escucharme.

## 163.-Centésimo sexagésimo tercio.

gPuede V. entender lo que mi hermane le dice ?—Él habla tan de prisa que no puedo entenderle. — gPueden entender á V. sus discípulos ?—Ellos me entienden cuando hablo despacio, porque para ser entendido es necesario hablar despacio. — gEs necesario hablar alto para aprender el frances ?—Es necesario hablar alto para aprender el frances ?—Es necesario hablar alto. —gHabla alto el maestro de V. ?—Él habla alto y despacio. —gPorqué no compra V. alguna cosa á este mercader ?—El vende tan caro que no puedo comprarle nada. — gQuiere V. llevarme á otro (á otra tienda) ?—Yo llevaré á V. à la tienda del hijo de aquel de quien V. compró el año pasado. — gVende él tan caro como este ?—Él vende mas barato.—gLes gusta á los hijos de V. aprender mas bien el italiano que el Egan. Editific.

español?—No les gusta aprender ni uno ni otro; no les gusta aprender mas que el frances.—¿Le gusta á V. el español?—Me gusta mas la vaca que el carnero.—¿Les gustan á les niños de V. les bollos mas que el pan?—Les gustan ambos.—¿Ha leido él todos los libros que ha comprado?—Él ha comprado tantos que no puede lecrlos todos.—¿Quiere V. escribir algunos ejercicos?—Yo he escrito tantos que no puedo escribir mas.—
¿Porqué se huye ese hombre?—Él se huye, porque tiene miedo.—¿Quiere alguno hacerle daño?—Ninguno quiere hacerle daño; pero él no se atreve á quedarse, porque no ha hecho su tarea, y tiene miedo de ser castigado.—¿Le pegará álguien?—Nadie le pegará, pero será castigado por el maestro, porque no ha hecho su tarea.

# 164.—Centésimo sexagésimo cuarto.

Se han hallado sus libros de V.?—Se han hallado - En donde - Debajo de la cama. - Está mi vestido. sobre (encima de) la cama?—Él está debajo.—AEstán debajo de la cama las medias del hermano de V.?-Están sobre ella. — ¿He sido visto por alguno? — V. no ha sido visto por ninguno.-- Ha pasado V. cerca de alguno? - Yo he pasado cerca de V.; pero V. no me ha visto.—AHa pasado álguien cerca de V.?—Nadie ha vasado cerca de mi.-¿Por dónde ha pasado su hijo de V. . Li ha pasado cerca del teatro. — Pasará V. cerca del castillo ?- Yo pasaré.-- Porqué no ha limpiado V. mi cofre?-Tuve miedo de ensuciar mis dedos.-¿Ha limpiado el criado de mi hermano las escopetas de su amo?—Él las ha limpiado.—¡No ha tenido el miedo de ensuciarse los dedes?—Él no ha tenido miedo de ensuciarse los dedos, porque no están jamas

limpios.—ASe sirve V. de los libros que yo le he prestado?-Yo me sirvo de ellos.-APuedo yo servirme del cuchillo de V.?-Tú puedes servirte de él!, pero no te cortes.-APueden mis hermanos servirse de los libros de V.?—Se pueden servir de ellos.—¿Podemos servirnos de la escopeta de V.?—VV. pueden servirse de ella; pero no la echen VV. á perder.—Oué ha hecho V. de mi leña?-Yo me he servido de ella para calentarme.aSe ha servido de mi caballo el señor padre de V.?-Se ha servido de él.—¿Se han servido nuestros vecinos de nuestros vestidos?—Ellos no se han servido de ellos, porque no han tenido necesidad de ellos.—AQuién se ha servido de mi sombrero?—Ninguno se ha servido de él. -AHa dicho V. á su hermano que baje?-Yo no me he atrevido á decirselo.— Porqué no se ha atrevido V. á decirselo - Porque no he querido despertale. - ¿Le ha dicho él á V. que no le despierte?—Él me ha dicho que no le despierte cuando duerme.

## 165.—Centésimo sexagésimo quinto.

¿Se ha afeitado V. hoy? — Yo me he afettado.—¿Se ha afeitado su hermano de V.? —Él no se ha afeitado, pero se ha hecho afeitar.—¿Se afeita V. muy a menudo? — Yo me ufeito todas las mañanas, y algunas veces tambien por las tardes.—¿Cuándo se afeita V. por las tardes?—Cuando no como en casa.—¿Cuántas veces al dia se afeita el padre de V.? —Él no se afeita mas que una vez al dia, pero mi tio se afeita dos veces al dia.—¿Se afeita su primo de V. muchas veces? —Él se afeita solamente un dia sí y un dia no.—¿A' qué hora se viste V. por la mañana?—Yo me visto luego que he acabado de almorzar, y almuerzo todos los dias á las ocho, ó á las ocho y cuarto.—¿Se viste el vecino de V. ántes de almorzar? —Él

almuerza ántes de vestirse.—¿A' qué hora te desnudas de noche?-Yo me desnudo luego que vuelvo del teatro. - Vas tú al teatro todas las noches? - Yo no voy todas las noches, porque vale mas estudiar que ir al teatro?-AA' qué hora te desnudas, cuando no vas al teatro?-Entónces me desnudo luego que he cenado, y me voy á la cama á las diez.—aHa vestido V. al niño?—Yo no le he vestido, porque todavía está durmiendo.—¿A' qué hora se levanta él ?-Él se levanta luego que le dispiertan.-4Se levanta V. tan temprano como yo ?-Yo no sé á qué hora se levanta V., pero yo me levanto luego que dispierto.-AQuiere V. decir al criado que me dispierte mañana á las cuatro?—Yo se lo diré.—¿Porqué se levantó V. tan temprano? - Mis niños han hecho tanto ruido que me han dispertado.-AHa dormido V. bien?-Yo no he dormido bien, porque V, ha hecho demasiado ruido.--AA' qué hora se ha dispertado el buen capitan ?-Él se ha dispertado á las cinco y cuarto de la mañana

## 166.—Centésimo sexagésimo sexto.

¿Cómo se ha portado mi hijo?—Él se ha portado muy bien.—¿Cómo se ha portado mi hermano con V.?—Él se ha portado muy bien conmigo, porque él se porta bien con todo el mundo.—¿Vale la pena escribir à ese hombre?—No vale la pena escribirle.—¿Vale la pena apearme de mi caballo para comprar un bizcocho?—No vale la pena, porque no hace mucho tiempo que V. ha comido.—¿Vale la pena apearme del caballo para dar algo à aquel pobre?—Si, porque parece que lo necesita; pero V. le puede dar alguna cosa sin apearse de su caballo.—¿Es mejor ir al teatro que estudiar?—Es mejor hacer lo último que lo primero.—¿Es mejor

aprender á leer el español que hablarlo? - No vale nada aprender á leerlo sin aprender á hablarlo.- ¿Es mejor ir á la cama que ir á pasear?-Es mejor hacer esto que aquello.- ¿Es mejor ir á Francia que á Alemania?-No vale la pena ir á Francia ó á Alemania, cuando uno no tiene gana de viajar.- ¿Se ha deshecho V. de aquel hombre al fin?—Yo me he deshecho de él. -- Porqué se ha deshecho su padre de V. de sus caballos?-Porque no ha menester mas de ellos.- ¿Ha logrado al fin el comerciante de V. vender su azúcar averiado?-Él ha logrado salir de él.-Le ha vendido á crédito?-Él pudo venderle al contado, de manera que no le ha vendido á crédito.-- ¿Quién ha enseñado à V. à leer ? — Yo lo he aprendido con un maestro español. -Le ha enseñado él á V. á escribir?-Me ha enseñado á leer y á escribir.-- ¿Quién ha enseñado la arítmética al hermano de V.?-Un maestro español se la ha enseñado.—AMe llama V.?—Yo le llama à V.—AOué quiere V. ?-- ¿Porqué no se levanta V.; no sabe V. que es ya tarde ?- ¿Qué me quiere V.?- Yo he perdido todo mi dinero, y he venido á pedir á V. que me preste alguno. -- ¿Qué hora es v-- Ya son las seis y cuarto, y V. ha dormide bastante tiempo.—AHace mucho tiempo que V. se ha levantado?—Hace hora y media que me levanté. -¿Quiere V. dar un paseo conmigo?-Yo no puedo ir á pasear, porque estoy esperando, á mi maestro de español.

#### 167.—Centésimo sexagésimo sétimo.

¿Espera V. recibir un billete hoy?—Espero recibir uno. — ¿De quién? — De uno de mis amigos. — ¿Qué espera V.? — Yo espero ver á mis padres hoy, porque mi maestro me ha prometido llevarme á su casa.—

¿Espera el amigo de V. recibir alguna cosa?—Él espera recibir alguna cosa, porque él ha trabajado bien. - Esperan VV. llegar temprano á Paris? - Nosatros esperamos llegar á las ocho y cuarto, porque nuestro padre nos espera esta tarde.—¿Esperan VV. hallarle en su casa ?-Nosotros lo esperamos.-- Por qué (cosa) ha cambiado V. su coche de que V. me ha hablado ?- Yo le he cambiado por un caballo árabe.-¿Quiere V. cambiar su libro por el mio?—Yo no puedo, perque le necesito para estudiar el español. - Porqué se quita V. el sombrero?--Yo me le quito, porque veo venir á mi viejo maestro.—aSe pone V. otro sombrero para ir á la plaza (al mercado)?-Yo no me pongo otro para ir al mercado, pero si para ir al concierto.--ACuándo habrá concierto ?-Pasado mañana.-APorqué se va V.?-ANo se divierte V. aqui?-V. se engaña cuando dice que no me divierto aquí, porque aseguro á V. que hallo mucho placer en hablar con V.; pero yo me voy, porque me esperarán en el baile de mi pariente.- ¿Ha prometido V. ir?-Yo lo he prometido.-AHa cambiado V. su sombrero para ir á la casa del capitan ingles?-Yo he cambiado mi sombrero, pero no he cambiado mi casaca ni mis zapatos.-aCuántas veces al dia te mudas de ropa?-Yo me la mudo para comer y para ir al teatro.

# 168.—Centésimo sexagésimo octavo.

aPorqué se mete V. entre estos hombres?—Yo me meto entre ellos para saber lo que dicen de mí.—aQué se hará de V. (Qué le sucederá à V.), si se mete siempre con los soldados?—Yo no sé lo que se hará de mí (lo que me sucederá), pero aseguro à V. que ellos no me harán ningun daño, porque ellos no hacen daño á madie.

-AHa reconocido V. á su padre?-Hace tanto tiempo que no le he visto, que yo no reconocí á su merced.aReconoció su merced á V. ?-Su merced me reconoció al momento.—¿Cuánto tiempo ha tenido V. esta casaca? -Hace mucho tiempo que yo la tengo.-- ¿Cuánto tiempo ha tenido esta escopeta el hermano de V. ?--Hace mucho tiempo que la ha tenido.-- aHabla V. siempre en castellano?-Hace tanto tiempo que no lo hablo que casi del todo lo he olvidado.—«Cuánto tiempo ha que su primo de V. aprende el castellano?—No hace mas que tres meses.— Sabe él tanto como V.?—Él sabe mas que yo, porque él lo ha aprendido mas tiempo.-- ¿Sabe V., porqué no come este hombre? — Creo que no tiene hambre. porque él tiene mas pan que puede (del que puede) comer.—AHa dado V. algun dinero á su hijo?—Yo le he dado mas que (del que) él gastará.--¿Quiere V. darme un vaso de sidra?-V. no tiene necesidad de beber sidra, porque hay mas vino que se necesita.-ADebo vender mi escopeta para comprar un sombrero nuevo?-V. no tiene necesidad de venderla, porque V. tiene mas dinero del que V. necesita. - ¿Quiere V. hablar al zapatero?-No quiero hablarle, porque tenemos mas zapatos que hemos menester. - Porqué se alegran los españoles?—Ellos se alegran, porque se lisonjean de que tienen muchos buenos amigos.—¿No tienen ellos razon de alegrarse? - Ellos no tienen razon, porque no tienen tantos amigos como piensan.

#### 169.-Centésimo sexagésimo nono.

¿Está V. pronto para marchar conmigo?—Lo estoy.— ¿Marcha su tio de V. con nosotros?—Él marcha, con nosotros, si él quiere. — ¿Quiere V. decirle que esté prento para marchar mañana á las seis de la tarde?-Yo se lo diré. - ¿Está pronto aquel joven para marcharse ?-Todavia no; pero él luego estará pronto.aPorqué han ahorcado á aquel hombre?—Ellos le han ahorcado, porque ha matado á alguien.-AHan ahorcado al hombre que robó un caballo al hermano de V.?-Le han castigado, pero no le han ahorcado; en nuestro pais no ahorcan sino á los salteadores de camino.—AQué ha hecho V. con mi casaca?—Yo la he colgado en la pared.-Quiere V. colgar mi sombrero en el árbol?-Yo le colgaré.—ANo ha visto V. mis zapatos?—Yo los he hallado debajo de la cama de V., y los he colgado en los clavos.—¿Han ahorcado al ladron que robó á V. su escopeta?-Él ha sido castigado, pero no ha sido ahorcado. -- aPorqué se difunde V. tanto sobre este sujeto? -Porque es menester hablar sobre tedas las cosas.-Si es necesario escuchar y responder á V., cuando se difande sobre esa materia, yo colgaré mi sombrero en el clavo, me tenderé sobre el suelo, le escucharé, y responderé tan bien como yo pueda.-V. hará bien.

### 170.—Centésimo setuagésimo.

¿Cómo está el señor padre de V.?—Su merced se halla así así.—¿Cómo está el enfermo de V.?—Él se halla hoy un poco mejor que ayer.— ¿Hace mucho tiempo que V. ha visto á sus hermanos?—Hace dos dias que yo los he visto.— ¿Cómo estás tú?—Yo estoy medianamente.—¿Cuánto tiempo hace que su prima de V. aprende el español?—Lo ha aprendido solamente tres meses.—¿Lo habla él ya?—El lo habla, lo lee, y lo escribe mejor que su hermano de V. que lo ha aprendido dos años.— ¿Hace mucho tiempo que V. ha

oido hablar de mi tio?-Apénas hace quince dias que he oido hablar de él.—Adonde se halla él ahora?—Él se halla ahora en Berlin, pero mi padre está en Lóndres. -AEstuvo V. mucho tiempo en Viena? - Solo estuve quince dias.-ACuánto tiempo permaneció en Paris el señor primo de V.?—Él no se quedó alli mas que un mes.—Le gusta á V. hablar con mi tio? — Me ousta mucho hablar con él; pero no me gusta que haga burla de mi.—aPorqué hace él burla de V.? — Él hace burla de mi, porque hablo mal.-2Porqué no tiene amigos el señor su hermano de V.?-Él no tiene ninguno, porque los critica á todos.— Porqué se está V. riendo de ese hombre ?-Yo no tengo intencion de reirme de él.-Yo le suplico á V. que no lo haga, porque V. despedazará su corazon si hace burla de él. - aDuda V. de le que yo le digo ?-- Yo no lo dudo.-- aDuda V. de lo que este hombre le ha dicho? -- Yo lo dudo, porque él ha dicho mil mentiras muy a menudo.—AHa comprado V. al fin el caballo que V. queria comprar el mes pasado?-Yo no le he comprado, porque no he podido conseguir dinero.

## 171.—Centésimo setuagésimo primo.

¿Ha comprado por último su tio de V. el jardin ?—
Él no le ha comprado, porque no ha podido convenir
en el precio.—¿Han convenido VV. en fin en el precio
de esta pintura ?—Nosotros hemos convenido.—¿Cuánto
la ha pagado V.?—Yo la he pagado doscientos pesos.
—¿Qué has comprado tú hoy ?—Yo he comprado dos
hermosos caballos, dos hermosas pinturas, y una hermosa escopeta. — ¿Por cuánto has comprado las pinturas? — Yo las he comprado por quinientos pesos.—
¿Las halla V. muy caras? — Yo no las hallo caras.—

AHa convenido V. con su asociado? — Yo he convenido con él.—aConsiente él en pagarle á V. el precio del barco? — Él consiente en pagármelo. — ¿Consiente V. en ir á España?-- Yo consiento en ir allá.-- aHa vuelto V. á ver á su amigo? - Yo le he vuelto ú ver. - Le reconoció V.?-Apénas pude reconocerle, porque contra su costumbre el usa un sombrero grande.—aCómo está él ?—Él está muy bien.—¿Oué vestidos lleva él ?—Él lleva hermosos vestidos nuevos.-AHa observado V. lo que su muchacho ha hecho?--Yo lo he reparado.---àLe ha castigado V. por ello?—Fo le he castigado por ello--àHa escrito ya á V. el señor su padre? - Todavía no. pero espero recibir hoy una esquela de su merced.-¿De qué se lamenta V.?--Yo me lamento de no poder procurar dinero. — Porqué se lamentan estos pobres hombres? - Ellos se lamentan, porque no pueden procurar cosa alguna para comer.—aCómo están los señores padres de V.? — Ellos están como de costumbre, muy bien. — ¿Está bien el señor tio de V. ? — Él está meior que de ordinario.-AHa oido V. hablar de su amigo que está en Alemania?—Yo le he escrito va muchas veces; no obstante él no me ha respondido todavía.

# 172.—Centésimo setuagesimo segundo.

¿ Qué ha hecho V. con los libros que el capitan ingles le ha prestado?—Yo se los he vuelto, despues de haberlos leido.—¿Porqué ha tirado V. su cortaplómas? — Yo le he tirado despues de haberme corrado.
—¿Cuándo fuí yo al concierto?—V. fué allá despues de haberse vestido. — ¿Cuándo almorzáron VV.?—Nostotros almorzámos despues de habernos afeitado. — ¿Cuándo salieron nuestros vecinos?—Ellos salieron despues de habernos afeitado.

pues de haberse calentado.—&Porqué ha castigado V. á su muchacho?—Yo le he costigado, porque ha rompido mi hermoso vaso. Yo le di un poco de vino, y en vez de beberle, le derramó sobre la alfombra nueva, y rompió el vaso.—&Qué hizo V. esta mañana?—Yo me afeité despues que me levanté, y salí despues de haber almorzado.—&Qué hizo el señor su padre de V. anoche?—Él cenó despues de volver del teatro, y se fué á la cama despues de cenar.—&Se levantó su merced temprapo?—Su merced se levantó al rayar el alba.

# 173.—Centésimo setuagésimo tercio.

¿En donde está su primo de V.?—Él está en la cocina. — aHa hecho ya la sopa la cocinera de V.?-Ella la ha hecho, porque va está en la mesa.—¿Adónde está su señora madre de V.?-Ella está en la iglesia. -AHa ido su hermana de V. á la escuela?-Ella ha ido allá. - kVa muy á menudo á la iglesia su madre de V.?-Ella va todas las mañanas y todas las tardes. -AA' qué hora va á la iglesia por la mañana?-Ella va luego que se levanta. - AA' qué hora se levanta? — Ella se levanta al rayar el alba. — ¿Vas á la escuela hov ? -- Yo voy allá.-- ¿Qué aprendes en la escuela?-Aprendo á leer, escribir y hablar.- ¿En dónde está su tia de V. ?-Ella se ha ido al teatro con mi hermanita,---AVan sus hermanas de V. á la ópera esta noche? - No, señora, ellas van á la escuela de danza. - A No van ellas á la escuela francesa? - Ellas van allá por la mañana y no por la tarde.—¿Se ha ido á cazar su señor padre de V.?-Él no ha podido ir á la caza, porque tiene un resfriado.-Le gusta à V. ir á cazar?-Me gusta mas ir á pescar que á cazar.- ¿Está todavía en el campo su padre de V.?—Sí, señora, él está allá.—¿Qué hace él?—Él va á la caza y á la pesca.—¿Ha cazado V. en el campo ?—Yo he cazado todo el dia.—¿Cuánto tiempo se quedó V. con mi madre ?—Yo me quedé con ella (en su compañia) toda la tarde.— ¿Hace mucho tiempo desde que V. estuvo en el castillo ?—Yo estuve allá la semana pasada. — ¿Halló V. mucha gente allí ?—Yo hallé solamente tres personas: el conde, la condesa y su hija.

#### 174. - Centésimo setuagésimo cuarto.

a Son estas niñas tan discretas como sus hermanos? -Ellas son mas discretas. - ASaben hablar el aleman las señoritas hermanas de V.?—Ellas no pueden, pero lo aprenden.-AHa traido V. alguna cosa á su señora madre? - Yo le he traido buenas frutas y una buena torta. — ¿Qué les ha traido su sobrina de VV.? — Ella nes ha traido buenas cerezas, buenas fresas y buenos duraznos. - ALe gustan á V. los duraznos? - Me gustan mucho.-ACuántos duraznos ha dado á V. su vecina?-Ella me ha dado mas de veinte.--AHa comido V. muchas cerezas este año?-- Yo he comido muchas.-- aDió V. algunas á su hermanita?—Yo le di tantas que ella no puede comerlas todas. - ¿Porqué no ha dado V. algunas á su buena vecina?-Yo quise darle algunas, pero ella no quiso tomarlas, porque no le gustan las cerezas.-Hubo peras el año pasado ? — No hubo muchas.— ¿Tiene algunas fresas su prima de V.? - Ella tiene tantas que no puede comerlas todas.

## 175.—Centésimo setuagésimo quinto.

aPorqué no van al teatro las señoritas hermanas de V.?-Ellas no pueden ir, porque tienen un resfriado, y este las ha puesto enfermas.—«En donde se resfriaron? -Ellas se resfriaron al salir de la ópera anoche.-AConviene (le gustará) á su hermana de V. comer algunos duraznos?—A' ella no le conviene (no le gustará) comerlos, porque ha comido ya muchos, y si come tantos, esto la pondrá enferma (le hará daño). - a Durmió V. bien anoche?-No dormi bien, porque mis niños hicieron demasiado ruido en mi cuarto. — Adónde estuvo V. á noche?-Yo estuve en casa de mi cuñado?-Vió V. á su cuñada? — Yo la ví. — ¿Cómo está ella? — Esta mejor que de ordinario. - ¿Tocaron VV. ? - Nosotros no tocámos, pero leimos algunos buenos libros, porque á mi cuñada le gusta mas leer que tocar.—¿Ha leido V. hoy la gaceta?—Yo la he leido.—Hay en ella alguna cosa nueva?-Yo no he leido ninguna cosa nueva.-Adónde ha estado V. desde que (despues que) le vi?--Yo he estado en Viena, en Berlin y en Paris.—AHabló V. con mi tia?- Yo hablé con ella.- ¿Qué dice?-Ella dice que quiere ver á V.-Adónde ha puesto V. mi pluma ?- Yo la he puesto sobre el banco. — aCuenta V. ver á su sobrina hoy?--Yo pienso verla, porque me ha prometido comer con nosotros.-Yo admiro esta familia, porque el padre es el rey, y la madre es la reina de ella. Los niños y los criados son los sujetos del estado. Los ayos de los niños son los ministros que dividen con el rey y la reina el cuidado del gobierno. La buena educacion que se da á los niños, es la corona de los monarcas.

#### 176.—Centésimo setuagésimo sexto.

AHa alquilado V. ya un cuarto?—Yo he alquilado uno. -AEn donde le ha alquilado V. 9-Yo le he alquilado en la calle de Guillermo, número ciento cincuenta y dos.-¿En qué casa le ha alquilado V.? — En la casa del hombre cuyo hijo ha vendido á V. un caballo.-- Para quién ha alquilado un cuarto su padre de V.?—Él ha alquilado uno para su hijo que acaba de llegar de Francia.—aConfiesa su falta el hermano de V.?—Él la confiesa. — A Qué dice su tio de V. de aquel billete ?—Él dice que está muy bien escrito, pero confiesa que ha hecho mal en enviarle al capitan.—¿Confiesa V. ahora su falta?-Yo confieso que es una falta.-Adónde ha hallado V. mi casaca?—Yo la he hallado en el cuarto azul. - AQuiere V. colgar mi sombrero en el árbol?-Yo le colgaré.—¿Cómo está V. hoy ?—Yo no estoy muy bueno.-AQué tiene V. ?-Tengo un terrible dolor de cabeza y un resfriado.-- AEn dónde le cogió V.?-- Yo le cogi anoche al salir del teatro.

# 177.—Contésimo setuagésimo sétimo.

¿Era (estaba) V. amado, cuando estaba en Dresde?—Yo no era aborrecido.—¿Estaba (era) estimado su hermano de V., cuando estaba en Lóndres?—Él estaba amado y estimado. — ¿Cuándo estaba V. en España?—Yo estaba cuando V. estaba.—¿Quién era estimado, quién era aborrecido?—Los que eran buenos, trabajadores y obedientes eran amados, y los que eran malos, perezesos y desobedientes eran castigados, aborrecidos y menospreciados. — ¿Estaba V. en Berlin, cuando el rey estaba allí?—Yo estaba allí, cuando él estaba.—¿Estaba su tio de V. en Lóndres, cuando yo estaba allí?—Él

estaba allí cuando estaba. - ¿Adonde estaba V. miéntras que vo estaba en Dresde?—Yo estaba en Paris. aAdonde estaba su padre de V., miéntras que V. estaba en Viena - Él estaba en Inglaterra.—&A' qué hora almorzaba V., cuando estaba en Francia? - Yo almorzaba cuando mi tio almorzaba.—¿Trabajaba V. miéntras que él trabajaba?-Yo estudiaba miéntras que él trabajaba. -¿Trabajaba su hermano de V., miéntras que V. trabajaba ?--El jugaba miéntras que yo trabajaba.--ADe qué vivian nuestros abuelos (padres, antepasados)?-Ellos solo vivian de (se mantenian con) pescado v caza. porque todos los dias iban á pescar y á cazar.—¿Qué especie de gentes eran los Romanos?—Ellos eran muy buena gente, porque cultivaban las artes y las ciencias. y recompensaban el mérito.—¿Iba V. á ver á sus amigos muchas veces, cuando V. estaba en Berlin ?-- Yo iba á verlos muy á menudo.—¿Iba V. algunas veces á los Campos Eliseos, cuando V. estaba en Paris?-Yo iba allí muy á menudo.

### 178.-Centésimo setuagésimo octavo.

¿Qué hacian VV. cuando vivian en el campo?—Cuándo viviamos allá, ibamos á pescar muy á menudo.—¿No iba V. á dar un paseo (á pasear)?—Yo iba á dar un paseo algunas veces.—¿Se levanta V. temprano?—No tan temprano como V., pero cuando vivia en casa de mi tio, yo me levantaba mas temprano que ahora.— ¿Se estuvo V. en cama algunas veces, cuando V. vivia en casa de su tio?—Miéntras que estaba enfermo, hacia cama todo el dia.—¿Hay mucha fruta este año?—Yo no sé; pero el verano pasado habia mucha fruta cuando yo estaba en el campo.—¿A' qué (Cómo) gana V. su vida?—

Yo gano la vida trabajando.—AGana su vida á escribir (escribiendo ob. con la pluma) el amigo de V.?-Él la gana hablando y escribiendo.—¿Ganan estos señores su vida trabajando?-Ellos la ganan no haciendo nada. porque son demasiado perezosos para trabajar ?- Cómo ha ganado su amigo de V. aquel dinero \—Él le ha ganado trabajando.—¿Cóma ganaba V. la vida, cuando V. estaba en Inglaterra? -- Yo la ganaba escribiendo. --Ganaba su primo de V. su vida escribiendo ?-Él la ganaba trabajando.—¿Ha visto V. alguna vez á una tal persona?-Nunca he visto otro tal.-AHa visto V. ya nuestra iglesia?-Todavía no la he visto.-Adónde está? -Ella está fuera de la ciudad. Si V. quiere verla, yo iré con V. para mostrársela,-ADe qué viven las gentes que viven à orillas del mar?—Se mantienen solamente con pescado.—aPorqué no quiere V. ir mas á cazar ?-Yo cazé ayer todo el dia y maté solamente un feo pajarraco; así que no iré mas á cazar.--APorqué no come V.?-Porque no tengo buen apetito.- Porqué come tanto su hermano de V.?-Porque tiene buen apetito.

# 179.—Centésimo setuagésimo nono.

&A' quién busca V.?—Yo busco á mi hermanito.—Si V. quiere hallarle es menester que vaya al jardin, porque el está allí.—El jardin es grande, yo no podré hallarle, si V. no me dice en que parte del jardin está.—Él está sentado debajo del grande árbol, bajo del cual estábamos sentados ayer.—Ahora le hallaré.—&Porqué no me trajo V. mis vestidos?—Ellos no estaban hechos, así que no pude traerlos; pero yo se los traigo á V. ahora.—V. ha aprendido su leccion; aporqué no ha aprendido su hermana de V. la suya?—Ella ha dado un paseo

con mi madre, y así no pudo aprenderla; pero ella la aprenderá mañana.—¿Cuándo corregirá V. mis ejercicios ?

— Yo los corregire, cuando V. me traiga los de su hermana.—¿Riensa V. que ha hecho faltas en ellos ?—Yo no sé.—Sí V. ha hecho faltas, V. no ha estudiado su leccion bien; porque es menester aprender las lecciones bien para no hacer faltas en los ejercicios.—Es lo mismo; si V. no los corrige hoy, yo no los aprenderé ántes de (hasta) mañana.—V. no debe hacer faltas en sus ejercicios, porque V. tiene lo que necesita para no hacer ninguna.

# 180.—Centésimo octogésimo.

aPorqué no ha guardado V. su promesa?-Yo no me acuerdo de lo que vo he prometido á V.-ANo nos prometió V. que nos llevaria al concierto el Juéves pasade? -Yo confieso que hice mal en prometérselo á VV.; con todo el concierto no se ha verificado.-AQuiere V. comer hoy con nosotros?—Con mucho gusto.—AQué tiene V. para comer ?-Nosotròs tenemos buena sopa, carne fresca y salada, y algunos lacticinios.—¿Le gustan á V. los lacticinios?-Los prefiero á cualquier otro alimento.aEstá V. pronto para comer? - Yo estoy pronto. - aPiensa V. partir pronto ?- Yo pienso partir la semana próxima -AViaja V. solo ?-No, señora, yo viajo con mi tio.aViajan VV. á pié ó en coche?—Nosotros viajamos en coche.- ¿Encontró V. alguna persona en su último viaje á Berlin 9-Nosotros encontrámos muchos viajeros.- ¿En qué piensa V. pasar el tiempo este verano?—Yo pienso hacer un viajecito.—¿Caminó V. mucho á pié en su último viaje?-Me gusta mucho caminar (andar) á pié, рето á mí tio le "gusta ir en coche.—«No quiso él саminar á pié?—Al principio quiso ir á pié, pero él quiso Span. Schluffel.

montar en el coche, despues que hubo dado algunos pasos, así no anduve mucho á pié.—¿Qué habeis hecho hov en la escuela? — Nosotros hemos estado escuchando á nuestro profesor.—AQué dijo él?—Él hizo un gran discurso sobre la bondad de Dios. Despues de decir: La repeticion es la madre de los estudios, y una buena memoria es un gran beneficio de Dios, de el dijo, "Dios es el Criador del cielo y de la tierra; el temor del Señor es el principio de toda sabiduria."-Qué hace V. todo el dia en este jardin?-Me estoy paseando en él.—aQué hay allí que atrae á V.V.-El canto de las aves me atrae.—¿Hay algunos ruiseñores? -Hau algunos, y la harmonia de su canto me encanta -ATienen estos ruiseñores mas poder sobre V. que las bellezas de la pintura, ó la voz de la tierna madre de V. que le ama tanto?—Yo confieso que la harmonia del canto de estos pajarillos tiene mas poder sobre mí que las palabras mas tiernas de mis mas queridos amigos.

# 181.—Centésimo octogésimo primo.

¿Con qué se divierte su sobrina de V. en su soledad? — Ella lee mucho, y escribe cartas á su madre. — ¿En qué se divierte su tio de V. en su soledad? — Él se ocupa en la pintura y en la química. — ¿No hace él aun ningunos negocios? — Él no hace mas negocios, porque es demasiado viejo. — ¿Porqué se mete en los negocios de V.? — Él no se mete generalmente en los negocios de otras personas; pero él se mete en los mios, porque me ama. — ¿Le ha hecho á V. repetir hoy la leccion su maestro de V.? — Él me ha hecho repetirla. — ¿La supo V.? — Yo la supe tal cual. — ¿Ha hecho V. tambien algunos ejercicios? — Yo he hecho algunos; apero sirvase V.

decirme que le importa a V. esto?-Yo no me meto generalmente en las cosas que no me tocan; pero vo emo & V. tanto que yo me intereso mucho en lo que V. hace -- Hay alguna persona que se inquieta per V. - Ninguna se inquietá por mí, porque no valad la pena.— ¿Quién corrige los ejercicios de V.? — Mi maestro los corrige. AComo los corrige el ?—Él los corrige levendolos (al tiempo de leerlos), y me habla cuando los lee. -- Cuántas cosas hace el maestro de V. á la vez?--Él hace cuatro cosas à la vez.—ACômo?—Él lee y corrige mis ejercicios, me habla, y me hace preguntas á la vez. -ACapta la hermana de V. miéntras baila? - Ella canta miéntras está trabajando, pero no puede cantar miéntras baila.—AHa partido su madre de V.?—Ella no ha partido : todavía.— Cuándo saldrá? — Ella saldrá mañana en la tarde.-AA' qué hora?-A' las seis y tres cuartos.-AHan llegado las hermanas de V.?-No han llegado todavía; pero las esperamos esta tarde.—¿Pasarán la tarde con · posotros?—Ellas la pasarán con nosotros, porque me han prometido hacerlo.—aEn dónde ha pasado V. la mañana? -Yo la he pasado en el campo.-aVa V. todas las mañanas al campo. - Yo no voy todas las mañanas, sino dos veces á la semana.-- Porqué no ha venido á verme la sobrina de V. ?-Ella está muy enferma y ha pasado todo el dia en su cuarto:

¿Cuándo irá V. á Italia?—Iré luego que haya aprendido el italiano.—¿Cuándo irán á Francia los hermanos de V.?—Irán allá así que sepan el frances.—¿Cuándo lo aprenderán ellos? — Lo aprenderán cuando hayan hallado un buen maestro. — ¿Caánto dinero nos quedará cuando hayamos pagado nuestros caballos?—Cuando los hayamos pagado, no nos quedarán mas que cien pesos.

### 182.—Centésimo octogésimo segundo.

Alràn mañana al campo sus parientes de V.?-Ellos no irán, porque hay mucho polvo.-- ¿Daremos una vuelta (un paseo) how?-No daremos un paseo hoy, porque hay mucho lodo en la calle. -- AVe V. el castillo de mi pariente detras de aquella montaña?-Yo le veo.--AEntrarémos en él?-Nosotros entrarémos, si à V. le gusta. - Quiere V. entrar en aquel cuarto?-Yo no entraré alli, porque hay humo.—Deseo & V. muy buenos dias. señora.--ANo quiere V. entrar? ANo quiere V. sentarse? -Yo me sentaré sobre esta silla grande.--: Quiere V decirme que se ha hecho de su hermano de V.9-Yo se lo diré à V.—AAdonde està su hermana de V. ?—ANo la vé V.?-Está sentada en el banco.-- Está sentado en el banco su padre de V. ?-No, él se sienta sobre la silla. -AHas gastado todo tu dinero?-No le he gastado todo.-¿Cuánto te queda ?-No me queda mucho.-Solo me quedan cinco reales.-ACuánto dinero les queda á tus hermanas?—Solamente les quedan tres pesos.—¿Le queda bastante dinero á V. para pagar su sastre?-Me queda bastante para pagarle; pero si le pago, me quedará muy poco.-¿Cuánto dinero les quedará á sus hermanes de V.?-Les quedarán cien pesos.

## 183.—Centésimo octogésimo tercio.

gGana V. alguna cosa (algo) en ese negocio?—Yo no gano mucho en él; pero mi hermano gana muchísimo en él. El llena su (se llena la) bolsa de dinero.—¿Cuánto dinero ha ganado V.?—Yo ha ganado solamente un poco (muy poco); pero mi primo ha ganado mucho.—El se ha llenado la bolsa de dinero.—¿Porqué no trabaja aquel

hombre?-El es un bribon, porque no hace mas que comer todo el dia. Él se llena el estómago de carne, en tal manera que él se jenfermará, si contínua á comer (comiendo) tanto.—¿De qué (Con qué) ha llenado V. esa botella ?- Yo la he llenado de vino.-A Cuidará este hombre de mi caballo ?-Él le cuidard.-AQuién cuidará (querrá tener cuidado) de mi oriado?-El posadero (mesonero, huesped. &c.) cuidará de él.—aCuida de los caballos de V. su criado?-Él cuida de ellos.-AEstá él cuidando de (tiene él cuidado de) los vestidos de V.?-Él cuida de (tiene cuidado de) ellos; porque él los acepilla todas las mafianas. - Ha bebido V. vino frances alguna vez?-Nunca le he bebido. -- aHace mucho tiempo que (desde que) comié V. pan frances ?-Hace casi tres años que le comi.—AHa lastimado V. á mi cuñado ? — Yo no le he lastimado, pero él me ha cortado el dedo.-¿Con qué le ha cortado el dedo á V.?-Con el cuchillo que V. le ha prestado.

## 184.—Centésimo octogésimo cuarto.

AHA llegado al fin su padre de V.?—Todo el mundo dice (Todos dicen) que ha llegado, pero todavía no le he visto.—¿Ha lastimado el médico á su hijo de V.?—Él le ha lastimado, porque él le cortó el dedo.—¿Han cortado (amputado) la pierna á aquel hombre?—Ellos se la han cortado (amputado).—¿Está V. satisfecho de (con) su criado?—Yo estoy satisfecho de él, porque es bueno (á propósito) para todo. — ¿Qué sabe él? [¿Qué sabe hacer?]—Él lo sabe todo. [Él sabe cuanto, ob. todo cuanto hay.]—¿Sabs montar á caballo?—Sabs.— ¿Ha vuelto al fin de Inglaterra el hermano de V.?—Él ha vuelto, y le ha traido á V. un buen caballo.—¿Le ha diche él á su caballerizo que me le traiga?—Él le ha

dicho que se le lleve á V. - LQué piensa V. de aquel caballo ?-Pienso que es bueno y hermoso, y suplice á V. que le lleve à la caballeriza. - En que pasó V. aver el tiempo?-Yo fui al concierto, y despues al teatro.-ACuándo bajó (se Imetió) aquel hombre dentro del pozo? -Él bajó esta mañana.-AHa vuelto él lá subir ? [AHa salido ?]--Hace una hora que subió (que salió).--Adónde está su hermano de V. ?-Él está en su cuarto.-AQuiere V. decirle que baje?—Yo se lo diré; pere él no está vestido todavía.— Estál todavía en el monte su amigo de V. ?-Él ya ha bajado.- Bajáron ó subiéron VV. el rio 9-Nosotros le bajámos.- Habló á V. mi primo ántes de partir ?-Él me habló ántes de entrar en el coche.-AHa visto V. á mi hermano? — Yo le ví ántes de embarcarme.-AEs mejor andar en coche que embarcarse?-No vale nada (De nada sirve) andar en coche, ó embarcarse, cuando uno no tiene deseo (gana) de viajar.

## 185.—Centésimo ectegésimo quinto.

gOlvidaban VV. alguna cosa, cuando iban á la escuela « Nosotros olvidábamos muy á menudo nuestros libros.—gAdónde los olvidaban VV. «—Los olvidábamos en la escuela.—gOlvidábamos alguna cosa »—VV. no olvidaban nada.—gOraba (hacia oracion, pedia) su madre de V. por álguien, cuando ella iba á la iglesía « —Ella oraba por sus niños.—gPor quién suplicábamos nosotros » —VV. suplicaban por sus padres. —gPor quién pedian nuestros padres »—Ellos pedian por sus hijos.—gCuándo VV. recíbian su dinero, qué hacian con él »—Le emple: ábamos en comprar buenos libros. —gEmpleaban VV-tambien el suyo en comprar libros »—No; nosotros le empleábamos socorriendo á los pobres. — ¿No pagaban

VV. á su sastre?—Nosatros le pagábamos.—¿Pagaban VV. siempre al contado, cuando compraban à aquel comerciante?—Nosotros pagábamos siempre al contado porque no compramos nunca al fiado.—¿Ha logrado remendar las medias de V. su hermana?—Ella lo ha logrado.—¿Ha vnelto de la iglesia su madre de V.?—Ella no ha vuelto.—¿Adónde se ha ido su tia de V.?—Ella se ha ido á la iglesia.—¿Adónde se han ido nues—tras primas?—Ellas se han ido al concierto.—¿No han vuelto ellas todavía?—Ellas no han vuelto.

# 186.—Centésimo octogésimo sexto.

¿Quién está ahí?—Yo (yo soy).—¿Quiénes son estos hombres? - Ellos son extranjeros que quieren hablar con V. - De qué pais son \-Ellos son americanos. -Adonde está mi, libro?—Allí está.—AY. mi pluma?— Aqui está. -- ¿Adónde está su hermana de V.? -- Alli está. - ¿Adónde están nuestros primas ? - Allí están. -AAdonde está V. Juan? - Aquí estoy. - Porqué viven en España sus niños de V.? - Ellos (quieren aprender el español, esta es la razon porque viven en España.aPorqué se sienta V. cerca del fuego? - Mis manos y mis piés están frios (tengo !frios los piés y las manos), y esta es la razon porque me siento cerca del fuego.aTiene las manos frias la hermana de V. . No, pero tiene les piés frios.-¿Qué tiene su tia de V.?-La pierna le duele. - ¿Tiene V. alguna cosa? - Me duele la cabeza. - ¿Qué tiene aquella mujer? -- La lengua le duele mucho.-&Porqué no come V.?-Yo no comeré antes de tener (que tenga) buen apetito.- ¿Tiene buen apetito su hermana de V.?-Ella tiene buen apetito. esta es la razon porque come tanto.—ASi V. ha leido

los llibros que yo le he prestado, porqué no me los vuelve V. ?— Yo cuento leerlos otra vez, esta es la razon porque yo no se los he vuelto ya á V.; pero yo se los volveré á V. luego que los haya leido otra vez.— ¿Porqué no ha traido V. mis zapatos?—Ettos no estaban hechos, por esto no los traje, pero se los traigo á V. ahora; aquí están.— ¿Porqué no ha aprendido sus ejercicios la hija de V.?—Ella ha dado un paseo con su compañera, esta es la razon porque no los ha aprendido; pero ella promete aprenderlos mañana, si V. no la regaña.

# 187, -- Centésimo octogésimo sétimo.

aTendria V. dinero, si su padre de V. estuviese aqui? - Yo le tendria, si su merced estuviese aqui.aSe habria alegrado V., si vo hubiera tenido algunos libros?-Yo me habria alegrado mucho, si V. hubiera tenido algunos. - AHabria alabado V. á mi hermanito. si él se hubiera portado bien?-No solo le habria alabado, sino tambien le habria amado, honrado y recompensado. - ¿Deberiamos ser alabados, si hiciéramos nuestros ejercicios? — Si VV. los hicieran sin falta, VV. serian alabados y recompensados. — ¿No habria sido castigado mi hermanito, si él hubiera (hubiese) hecho sus ejercicios?—Él no habria sido castigado, si los hubiera hecho.— Habria sido alabada mi hermana; si ella no hubiera sido habil? — Ciertamente ella no habria sido alabada, si no hubiera sido muy hábil, y si no hubiera trabajado desde la mañana hasta la tardé (noche).--Me daria V. alguna cosa, si yo fuera muy bueno (me portara muy bien)?-Si V. fuera muy buends y si V. trabajara bien, yo le daria a V. un hermoso libro.— Habria escrito V. a su hermana, si yo hubiera ido á Paris?—Yo le habria escrito y le habria enviació

alguna cosa hermosa, si V. hubiera ido alla.—gHablaria V. si yo le escuchara?—Yo hablaria, si V. me escuchara y si V. me respondiera.—gHabria hablado V. á mi madre, si V. la hubiera visto?—Yo le habria hablado y la habria rogado le enviase á V. un hermoso reloj de oro, si yo la hubiera visto.

## 188-Centésimo octogésimo octavo.

AQué se ha hecho de su tio de V.?—Yo le diré à V. lo que se ha hecho de él. Aquí está la silla en que se sentaba muy à menudo.—AHa muerto ?—Ha muerto (murió). - aCuánto ha (hace) que murió?-Ha (hace) dos años que murió. — Estoy muy affligido de ello. aPorqué no se sienta V.?—Si V. se queda aquí conmigo, yo me sentaré, pero si V. se va, yo me iré con V. - aQué se ha hecho de su tia de V.?-Yo no sé que se ha hecho de ella.—A Quiere V. decirme que se ha hecho de su señora hermana de V.?-Yo le diré a V. que se ha hecho de ella. — Ha muerto? — No ha muerto. — ¿Qué se ha hecho de ella?—Ella se ha ido. á Viena. — AQué se ha hecho de sus hermanas de V.? -Yo no puedo decirlo á V., perque hace des años que no las he visto. — ¿Viven todavía los señores sus padres de V.9-Han muerto. - ASe vendia bien el vino el año pasado? - No se vendia muy bien; pero se venderá mejor el año próximo, porque habrá mucho, y no será muy caro. - Porqué abre V. la puerta? - No ve V. que humo hay aqui? - Yo le veo, pero V. debe abrir la ventana en lugar de abrir la puerta.-La ventana no se abre facilmente; esta es la razon porque abro la puerta. - ¿Cuándo la cerrará V. ? - Yo la cerraré luego que no haya mas humo. - Alban VV. muy á menudo á pescar, cuando VV.

estaban en ese pais — Ibamos muy á menado á, pescar y á cazar. — Sí V. quiere ir con nesetros al campo, V. verá el castillo de mi padre. — V. es may atento, señor; pero he visto ya ese castillo.

## 189.—Centésimo ectogésimo none.

Uno de los ayudas de cámara de Luis XIV. suplicó á este principe, al tiempo que él se iba á la cama, que recomendara al señor primer presidente un pleito que él tenia contra su suegro (padre político), y le dijo urgiéndole: "Ah! señor, V. M. (Vuestra Majestad) no tiene mas que decir una palabra." "Bien," dijo Luis XIV., "no es esto lo que me embaraza; pero dime, si tú estuvieras en el lugar de tu suegro, y tu suegro en el tuyo, ¿te alegrarias tu de que yo dijera esa palabra?"

Si los hombres viniesen, seria necesario darles algo que beber.—Si él pudiera hacer esto, él haria eso.—Siempre me he lisonjeado, querido hermano mio, de que tú me amabas tanto como yo te amo; pero ahora veo que me he engañado. Me gustaria saber, porqué se fué V. á pasear sin mí.—He oido, querida hermana mia, que tú estás enfadada (enojada) conmigo, porque yo fuí á dar un paseo sin tí. Tú puedes estar segura que si yo hubiera sabido que no estabas enferma, yo habria venido por tí; pero pregunté al médico acerca de tu salud, y él me dijo que tú habias estado en cama por ocho dias.

## 190.—Centésimo nonagésimo.

Habiendo llegado un eficial frances á la corte de Viena, la emperatriz Teresa le pregunté, si él creia

que la princesa de N., á quien habia visto el dia ántes, era en verdad la mas hermesa mujer del mundo, como decian. "Señora", respondió el oficial, "así lo pensé à ayer." — ¿Cómo le gusta á V. esa carne ?—Me gusta mucho. — ¿Me tomaré la libertad de pedir à V. un poco de ese pescado ?—Si V. tiene la hondad de pasarme su plato, yo se le daré à V. — ¿Tendria V. la bondad de echarme de beber ?—Con mucho gusto.—Ciceron viendo à su hijo político (yerno) que era muy pequeño, (venír) con una espada muy larga à su lado, dijo, "¿Quién ha atado mi yerno à su espada?"

## 191.-Centésimo nonagésimo primo.

aCuándo vió V. el castillo de mi padre?—Yo le vi cuando vo viajaba el año pasado. Es un castillo muy hermoso y se puede ver de léjos.-ACómo se dice eso? -Eso no se dice. Eso no se puede comprender.-&Ne se puede expresar cada cosa en su lengua de V.?-Se puede expresar cada cosa, pero no como en la de V.-- aSe levantará V. temprano mañana ?-- Esto dependerá de las circunstancias; si me voy á la cama (me acuesto) temprano, yo me levantaré temprano; pero, si me voy á la cama (me acuesto) tarde, me levantaré tarde. — AAmará V. á mis hijos?—Si son buenos, yo los amaré. - aComerá V. mañana con nosotros?-Si V. hace preparar el alimento (el plato) que me gusta, yo comeré con VV. — ¿Ha leido V. ya la carta que V. recibió esta mañana? — Yo no la he abierto todavia. — ACuándo la leerá V. ? — Yo la leeré luego que tenga tiempo. — De qué sirve eso? — No sirve de nada. - Porqué lo ha alzado V. del suelo?- Yo lo he alzado para enseñárselo á V. -- aPuede V. decirme lo

que es?—Yo no puedo destreelo á V., porque yo no le sé; pero preguntaré á mi hermano quien se lo dirá á V. — gAdónde lo halló V.?—Yo lo hallé á orillas del rio, cerca del bosque.—¿Lo percibió V. de léjos?—Yo no tuve necesidad de percibirlo de léjos, porque pasé á-vrillas del rio.—¿Ha visto V. jamas semejante cosa?
—Nunca.—¿Es útil hablar mucho?—Lo es segun las circunstancias; si uno quiere aprender una lengua extramjera, es útil hablar mucho. — ¿Es tan útil escribir como hablar?—Es mas útil hablar que escribir, pero para aprender una lengua extranjera es menester hacer lo uno y lo otro. — ¿Es útil escribir todo lo que uno dice?—Es inútil.

## 192.—Centésimo nonagésimo segundo.

¿De donde tomó V. ese libro? — Yo le tomó del cuarto de la amiga de V.--AEs bueno (justo) tomar los libres de etras personas?—No es buene, yo lo sé; pero le necesitaba, y espero que su amiga de V. no estará descontenta, porque se lo volveré luego que le haya leido. - ¿Cuát es su nombre de V.?-Me llamo Guillermo.--ACómo se llama la hermana de V.?--Se llama Leonor. — aPorqué se que a Carlos de su hermana?-Porque ella ha tomado sus plumas. — ¿De quién se quejan estos niños?—Francisco se queja de Leonor, y Leonor de Francisco. ---- ¿Quién tiene razon ?---Ambos á dos (los dos) tienen la culpa, porque Leonor quiere temar el libro de Francisco, y Francisco el de Leonor. -A' quién ha prestado V. las obras de Cervantes?-He prestado el primer tomo a Guillermo, y el segundo á Luisa. - aCómo se dice esto en español? - Se dice asi.-- «Cômo se dice en aleman?-- No se dice en alemau.---aHa traido el sastre la casaca nueva de V.?--

Él me la ha traido, pero no me sienta bien (no me viene bien).—¿Le hará á V. otra ?—Él me hará otra, porque querria mas bien regalarla que usarla.—¿Se servirá V. de aquel caballe ?—Yo no haré uso de él.—¿Porqué no le usará V. ?—Porque no me conviene.—¿Pagará V. por él ?—Yo pagaré por él mejor que usarle.—¿De quién son estos buenos libros ?—Elles pertenecen á Guillermo. — ¿Quién se los ha dado ? —Su padre.—¿Los leerá él ?—Él los despedazará en vez de leerlos.—¿Quién se lo ha diche á V. ?—Él mismo me le ha diche.

# 193.—Centésimo nonagésimo tercio.

aDe qué pais (De donde) es esta señora?—Ella es francesa.—aEs V. de Francia?—Ne, soy de Alemania. -- Porqué no da V. su ropa para componer?-- No vale la pena, porque es menester que tenga vestidos nuevos (ropa nueva).--INo es buena la casaca que V. usa?--Está medio usada vo no vale nada.---ASentíria V. que su señora madre llegara hoy?-- Yo no lo sentiria.-- Estaria triste su hermana de V. si fuera rica? -Ella no estaria triste.-- Está V. enfadado con diguien? - Estoy enfadado con Luisa, quien fué á la donde estaba V. cuando ella se fué ?--- Yo cetaba en mi cuarto.-Yo le aseguro à V. que ella lo siente mucho; porque si ella hubiera sabido que V. estaba en su charto, ella habria llamado á V. para llevarle á la ópera-Carlos V., que hablaba con facilidad varias lenguas europeas, solia decir que se debia hablar en español á los dioses, en italiano con su amiga, en frances con su amigo, en aleman á los soldados, en ingles á los gausos. en húngaro á los caballos, y en bohemio con el diablo.

### 194.—Centésimo nonagésimo cuarto.

ADe qué enfermedad murió la hermana de V.?--Ella murió de calentura (fiebre).-- Cómo está el hermano de V. 4-Mi hermano ya no vive. Hace tres meses que murió.---Yo estey sorprendido (V. me asombra), perque él estabe muy bien el verano pasado, cuando estuve en el campo.—¿De qué murió?—Murió de apoplejia. --- Cómo está la madre del amigo de V.? -- Ella no está buena; tuvo un ataque de terciana anteaver, y esta mañana la calentura le ha vuelto.— Tiene ella calentura intermitente ?--Yo no se, pero tiene muy á menudo ataques de calentura. - AQué se ha hecho de la mujer que vi en casa de su señora madre de V.?-Se murió esta mañana de apoplejia.—¿Aprenden los discipules de V. sus ciercicios de memeria ? — Ouieren mas bien despedazarlos que aprenderlos de memoria.-- ¿Qué es lo que me pide este hombre?—Él le pide á V. el dingro one V. le debe.—Si él quiere (quisiere) ir mañana por la mañana á mi casa, yo le pagaré lo que le debo.-El querrá mejor perder el dinero, que ir allá.-- «Porqué derrama lágrimas (llora) la madre de núestro viejo criado?-Ella llora, porque el viejo eclesiástico, su amigo, qué enfermedad murió? - De un ataque de apeplejia. -tha ayadado V. á su padro á escribir sus certas ? - Yo le he ayudado. - A Quiere V. ayudarme á trabajar, cuando vayamos á la ciudad? --- Yo le ayudaré · á V. á trabajar, si. V. me ayuda á ganer la vida.

#### 195. -- Centégimo nonagésimo quinto.

ella preguntado V. por el mercader que vende tan barato? — Yo he preguntado por el, pero ninguno ha

podido informarme que se ha hecho de él.-Adónde vivia, cuando V. estuvo aqui hace tres años?—Él vivia entônces en la calle de Cárlos número 57.-ACómo le gasta à V. este vino?-Me gasta muy bien; perc es un poco agrio.-- ¿Cómo le gustan a la hermana de V. estas manzanas?—Le gustan muy bien; pero dice que son un poquito muy dulces.—¡Quiere V. tener la bondad de pasarme aquel plato?—Con mucho gusto.—Le pasaré yo á V. estos pescados?—Me hará V. favor en pasármelos.—¿Quiere V. que pase el pan á la hermana de V.V.-V. le dará mucho gusto, si V. se le pasa.-AQué tal le gusta nuestra comida à su señora madre de V. - A' ella le gusta muy bien; pero dice que ha comido bastante. - Qué me pides tú? - Tendrá V. la bondad de darme un pedacito de aquel carnero. aQuiere V. pasarme la botella, si V. gusta?-ANo ha bebido V. bastante ?-- Todavia no; porque todavia tengo sed.-AQuiere V. que le dé vino ?-No, me gusta mas la sidra.—Porqué no come V. . Fo no se que comer. - Quién Hama á la puerta? - Es un extranjero. -Porqué Morata Ki-Hora, porque le ha sucedido una gran desgracia, LgQué le ha sucedide á V.9 - Nada "me ha sucedido.—¿Adónde irá V. esta tarde?—Yo no 'Yo no se adende iran; per mi, yo ire al teatro.aPorqué va V. á la ciudad? -- Yo voy allá para comprar algunos libres.—¿Quiere V. ir conmigo?—Yo ire con Vi, però no sé que hacer allá.

# 196.—Centésimo nonagésimo sexte.

¿Debo yo vender á este hombre al fiado (á crédito)?

—V. puede venderle, pero no al fiado (á credito); V. no debe fiar á este hombre, perque él no le pagará á

V.— Ha engañado él ya á alguno?-Él ha engañado ya á algunos comerciantes que le han fiado.—¿Puedo flar a estas señoras?...V. puede flarles; pere en cuanto já mi, yo no les fiaré, perque he sido engafiado muchas yeges por las mujeres, y esa es la razon porque yo digo: Nosotros no debemos fiar á cualquiera (á todo el mundo). — Le fian á V. estos comerciantes? — Ellos me fian; y yo les fio.—LDe quién, se están riendo estos señores?—Ellos se rien de aquellas señoras, que llevan los trages encarnados con cintas amarillas.— Porqué se rien de nosotros estas gentes?—Se rien de nosotros, porque hablamos mal,--¡Dobomes burlarnos de los que hablan mal? — Nosotros no debemos reirnos de ellos, debemos al contrario escucharlos, y si hacen faltas (dicen disparates), debemos corregirlos.—¿De qué se rie V.?-Me estoy riendo de su sembrero de V.; acuánto tiempo hace que le usa V. tan grande? -Desde que volví de Alemania. - a Tiene V. medios (fondos) para comprar un caballo y un coche?—Les tengo.-ATiene el hermano de V. medios para comprar una casa grande?—Él los tiene. — Comprará su primo de V. aquel caballo ?-Éi le comprará, si le conviene. -Alla recibido V. mi carta?-Yo la he recibido cen mucho gusto. Yo se la he mostrado á mi maestro de español quien quedó asombrado, porque ne habia en ella ni una sola falta.-AHa recibido V. ya las obras de Calderon y las de Moratin? — Yo he recibido las de Moratin; en cuanto á las de Calderon, espere recibirlas la semana próxima.

# 197.—Centésimo nonagésimo sétimo.

gEres tú, Cárlos, quien ha manchado mi libro?—No soy yo, es su hermanita de V. quien le ha manchado.

-¿Quién ha quebrado (rompido) mi hermoso tintero? - Yo soy quien le he quebrado. - Son VV. quienes han hablado de mi? - Somos nosotros quienes hemos hablado de V., pero no hemos dicho de V. nada que no sea bueno.-- ¿Quién llama á la puerta?-- Soy yo; aquiere V. abrirla - Qué desea V. - Vengo á pedir á V. el dinero que V. me debe, y los libros que yo le he prestado.-Si V. quiere tener la bondad de venir mañana, vo le devolveré uno v otro,- ¿Es la hermana de V. quien toca el piano?—No es ella.—¿Quién es? que vienen?—Son ellas.—ASon las vecinas de V. las que se están riendo de V.? -- No son nuestras vecinas. -AQuiénes sen ?-Son las hijas de la condesa; cuyo hermano ha comprado la casa de V.-- Son ellas las señeras de quienes V. me ha hablado?—Ellas son.— Aprenderá V. el español? - Mi hermano v vo lo aprenderémos.—¿Irémos mañana al campo?—Yo iré al campo, y V. se quedará en la ciudad.--Alrémos á la ópera mi hermana y yo?--V. y ella se quedarán en casa, y su hermano irá á la ópera.-- ¿Oué decia V. miéntras que su ayo le estaba regañando?-Ye no decie nada (no tenia nada que decir), porque no habia hecho mi ejercicio, y él tenia razon de reganarme. - ¿Qué estaba V. haciendo miéntras que él estaba fuera?---Yo estaba tocando el violin, en vez de hacer lo que él me habia dado que hacer.-- ¿Qué le ha dicho á V. mi hermano?-Él me ha diche que seria el hombre mas feliz del mundo si él supiera la lengua española, una de las mas útiles de todas las lenguas para los americanos en el tiempo presente.

## 198. — Centésimo nenagésimo estavo.

aPorqué se asocia V. (asompaña ob. junta) con esas gentes?-Yo me asocio con ellas, porque me son útiles. -Si V. continua asociándose con ellos. V. se meterá en enredos, porque tienen muchos enemigos. - aCómo se porta su primo de V.9-Él no se porta muy bien, porque él siempre se está metiendo en algunos malos enredos.-ANo cae (se mete) V. á veces en marañas? -Es verdad que algunas veces me meto en ellas, pero siempre vuelvo á salir de ellas. — ¿Ve V. aquellos hombres que parecen deseosos de aproximarse à nosotros?-Yo les veo, pero no los temo, porque no hacen mal á nadie. - Es menester retirarnos, porque ne me gusta meterate con gente que yo no conerce. - Yo le suplice á V. que no los tema, porque yo percibo á mi tio entre ellos.—¿Conoce V. un buen lugar para nader? -Ye conozeo uno. - Adóndo está? - De aquel lado del rio, detras del bosque, cerca del camino real.aCuándo irémos á nadar?-Esta tarde, si á V. le gusta. -¿Quiere V. esperarme fuera de la puerta de la ciudad? -Yo esperaré à V. alli; pero le suplico à V. que no lo olvide. - V. sabe que nunca olvido mis premesas. -Adónde hizo V. conocimiento con aquella señora? --Ye hice conocimiento con ella en casa de uno de mis parientes. - Perqué me pide dinero y libres su prime de V.V-Perque es un necio; á mi, que soy su mas cercano pariente y su mejor amigo, no me pide nada. -APorqué no vino V. á comer?-He estado impedide. pero VV. han podido comer sin mi.--- aCree V. que nosotres no comeremos, si V. no puede venir?—¿Hasta que hora me aguardaron VV.?-Nosotros aguardámos á V. hasta las siete y cuarto, y como V. no vino, comimos sin V. - AHan bebido VV. á mi salud? -

Nosotros hemos bebido á la salud de V., y á la de sus señeres padres de V.

## 199. - Centésimo nonagésimo nono.

AQué semblante tiene su tío de V.?-Él parece muy alegre, porque está muy contento con sus hijos.-- aParecen sus amigos tan alegres como él?-Al contrario. ellos parecen tristes, perque están descontentos.-Mi tio no tiene dinero, y siempre está contento, y sus ámigos que tienen muchisimo (dinero) lo están rara vez.—AAma V. á su hermana?—Yo la amo mucho, y como ella es muy cariñosa para conmigo, yo lo soy para con ella; spero cómo le gusta á V. su propia hermana?-Nosotros nos amamos mutuamente, porque estamps contentos uno de (con) otro. - A' cierto hombre le gustaba el vino pero halló en él dos malas calidades.—"Si yo le mezclo agua," decia él, "yo le echo á perder; y si no se la mezelo, él me echa á perder."—¿Se asemeja á V. su primo de V.?-Él se me asemeja.- ¿Se parecen una á otra sus hermanas de V.?-Ellas no se parecen, porque la mayor es perezosa y mala, y la menor (la mas jóven) es asídua y cariñosa con todo el mundo.—¿Cómo está su tia de V.?-Ella está muy buena.-AGoza de buena salud su señora madre de V ?-Ella imagina que gosa de buena salud; pero yo creo que se engaña porque ha tenido una mala tos, hace seis meses, de la cual no puede curarse. -- AEstá enfadado con V. aquel hombre?-Yo creo que está enfadado conmigo, porque no voy á verle; pero no me gusta ir á su casa, porque cuando voy, en yez de recibirme con placer, él me pone mala cara.-V. no debe creer esto; él no está enfadado con V., porque él no es tan malo como parece. Él es el mejor hombre del mundo; pero es menester

conocerle para apreciarle.—Hay grande diferencia entre V. y él; V. parece contento con todos los que vienen à verle, y él tiene el aire de estar enfadado con ellos.

### 200.—Ducentésimo.

¿Es bueno (lícito ob. permitido) reirse así de todo el mundo?-Si me rio de la casaca de V., yo no me rio de todo el mundo.—¿Se parece (asemeja) su hijo de V. á álguien ?-Él no se asemeja á nadie-APorqué no bebe V.?-- Po no sé que beber, porque me gusta el vino bueno, v el de V. parece vinagre.-Si V. quiere otro, yo bajaré á la bodega para traérsele á V.-V. es demasiado político, señor, yo no beberé mas hoy.—aHa conocido Varmueho tiempo à mi padre? - Yo le he conocido mucho tiempo, porque hice conocimiento con él, cuando estaba en la escuela. Nosotros trabajábamos muy á menudo el uno para el otro, y nosotros nos amábamos uno á otro como hermanos.—Yo lo creo, porque VV. se parecen (asemejan).—Cuando yo no habia hecho mis ejercicios, el me los hacia, y cuando el no habia hecho los suyos, yo se los hacia.-- ¿Porqué envia su padre de V. por el médico?—Él está enfermo, y como el médico no viene, envia por él.-¡Ay, todo se ha acabado!-Pero, ¡Dios mio! aporqué llora V. así? -Yo he sido robado de mis anillos de oro, de mis mejores vestidos, y de todo mi dinero; esta es la razon porque lloro.-No haga V. tanto ruidol, perque nosotros somos quienes los hemos tomado todos, para enseñar, á V. á cuidar mejor de sus cosas y á cerrar la puerta de su cuarto cuando V. sale.-- «Porqué parece V. tan triste? — Me han sucedido muchas desgracias: despues de haber perdido todo mi dinero, he sido apaleado por unos hombres de muy mal parecer, y para mi mayor desgracia, oigo (me dicen) que mi buen tio, á quien amo tanto, ha tenido un ataque de apoplejía.—No se aflija V. tanto, porque V. sabe, que es menester ceder à la necesidad.

### 201. Dacentésimo primo.

¿Puede V, librarse de aquel hombre?-Yo no puedo librarme de él, porque él quiere absolutamente seguirme. - No ha perdido él el juicio ? - Puede ser. - ¿Qué le pide él á V. ?-Él quiere venderme un caballo, que yo no necesito.— De quién son estas casas?—Son miás. aSon de V. estas plumas?—No, pertenecen á (son de) mi hermana. - Son estas las plumas con las cuales ella escribe tan bien? - Son las mismas. - De quién es este fusil?-De mi padre.-ASon estos libres de la hermana de V.? - Son de ella. - ¿De quién es este coche ?-Es mio.-¿Cuál es el hombre de quien V. se queja?-Es el que lleva una casaca encarnada.-"¿Qué diferencia hay entre un relej y yo?" preguntó una señora á un jóvea oficial. "Señora", replicó este, "un reloi muestra (recuerda) las horas, y cerca de V. uno las olvida." -- Un paisano ruso que jamas habia viste burros, viendo algunos en Francia, dijo: "¡Dios mio! iqué grandes liebres hay en ceste pais!" — ¡Cuántas obligaciones debo á V., querido amigo mio! ¡V. me ha salvado la vida! sin V. yo habria sido perdido.-- ¿Han hecho daño (maltratado) á V. estos miserables hombres? -Ellos me han analeado y me han robado, y cuando V. corrió á mi asistencia, ellos iban á desnudarme y materme.-Yo soy muy feliz en haber salvade á V. de las manos de estos ladrones.-¡Qué bueno es V.!

### 202.—Ducentésimo segundo.

alrá V. esta noche á casa del Señor Tortenson 9-Ouizá.-- AÉ irán las señoritas hermanas de V.?-- Ellas irán tal vez. ATuvo V. aver algun placer en el concini cierto?-Yo no tuve placer alli, porque habia tanta gente que apénas podia uno entrar.-Yo le traigo á V. un regalo con el cual V. estará contento. - ¿Qué es? - Es una corbata de seda. - Adónde está? - Yo la tengo en mi bolsillo. — ALe gusta á V.? — Me gusta mucho, y le doy á V. gracias con todo mi corason. Espero que V. al fin se sirva aceptar alguna cosa de mi (de mi parte). - ¿Qué intenta V. darme?-Yo no se lo diré á V., porque\_si yo se lo digo, V. no tendrá placer cuando yo se lo dé.—AHa visto V. á alguna persona en la plaza?—He visto alli à muchas personas.— ACómo estaban vestidas? — Unas estaban vestidas de azul, otras de verde, unas de amarillo, y algunas de encarnado.-¿Quiénes son estos hombres?-El que está vestido de gris, es vecino mio, y el hombre de la casaca negra es el médico cuyo hije ha hado á mi vecino un palo (palos). - ¿Quién es el hombre de la casaca verde?-Es uno de mis parientes.-AHay muchos filósofos en la tierra de V. 9-Hay tantos en ella como en la de V.-AQué tal me sienta (me va) este sombrero?-Le sienta muy hien á W.—¿Qué tal le sienta esta casaca á su hermano de V.?-Le sienta admirablemente.-- Es el hermano de V. tan alto como V.?-Él es mas alto que yo, pero yo soy mas viejo (mayor) que él.—aQué tamaño tiene aquel hombre ?- Él tiene cinco piés, cuatro pulgadas.-¿Qué altura tiene la casa ide nuestro casero? - Tiene sesenta piés de alto. - ¿Es profundo el pozo de V.?-Si, señor, tiene cincuenta piés de profundo.-"Hay muchos sabios en Roma, ano es verdad?" preguntó Milton á un romano. "No tantes como cuando V. estaba allí," respondió el romano.

#### 203.-Ducentésimo tercio.

AEs verdåd que su tio de V. ha llegado? - Yo le aseguro á V. que él ha llegado. - ¿Es verdad que el rey le ha asegurado, á V. de su asistencia? -- Yo le aseguro a V. que es verdad. - ¿Es verdad que han llegado los seis mil hombres que nosotros esperábames? -Yo lo he oido asi.-- ¿Comerá V. con mosotros?--Yo no puedo comer con V., »porque acabo de comer. aBeberá un vaso de vino el hermano de V.? - Él no puede beber, porque le aseguro á V. que acaba de beber. — ¿Porqué están paleando esos hombres? — Ellos están paleando, porque no saben que hacer. — aHan logrado extinguir el fuego?-Lo han logrado al fin; pero dicen que muchas casas se han quemado. -- ANo . han podido salvar ninguna cosa ?- No han podido salvar ninguna cosa, porque en vez de extinguir el fuego, los malvados que habian venido, se pusieron á robar.-¿Qué ha sucedido?—Una gran calamidad ha sucedido. -- Porqué partieron mis amigos sin mí?-Ellos esperáron á V. hasta el medio dia, y viendo que V. no venia, partieron.—¿Cómo se llama eladia ántos del Lúnes?— El dia ántes del Lúnes se llama Domingo.—¿Porqué no corrió V. á la asistencia del vecino de V., cuya casa se ha quemado?-Yo ignoraba enteramente que su casa se estaba quemando (que hubiese fuego en su casa), porque si lo hubiera sabido, vo habria corrido á su asistencia.

#### 204.—Ducentésimo cuarto.

Y bien, ahace progreso la señorita hermana de V.? -Ella le haria si fuera tan estudiosa como V.-V. me. lisoniea.—No; yo le aseguro á V. que estaria muy satis fecho, si todos mis discípulos trabajaran tan biencomo V. - aPorqué no sale V. hoy? - Yo saldria si hiciera buen tiempo.—¿Tendré el gusto de ver à V. mañana 8-Si V. quiere yo vendré.--¿Deberé estar yo aqui, cuando V. llegue?—Sir señor.—ATendrá V. ecasion de ir á la ciudad esta tarde?--Yo no sé, pero iria ahora, si tuyiera una buena oportunidad.-V. no tendria tanto placer y ne seria tan felize și V. no tuviera amigos y libros.-El hombre no experimentaria tanta miseria en su carrera, y no seria tan infeliz, si él no estuviera tan ciego: - V. no tendria esa insensibilidad para con los . pobres, y V. no estaria tan sordo á sus ruegos, si V. taubiera estado en la misema alguna vez.—V. no diria · eso, si V. me conociera bien.—aPorqué no ha hecho sus ejercicios la hermana de V.?—Ella los habria hecha si no hubiera sido estorbada (si no se lo hubieran estorbado).—Si V. trabajara mas y hablara mas á menuda, V. habiaria mejor. -- Yo aseguro á V., señor, que aprenderia mejor, si tuviera mas tiempo.-Yo no me quejo ahora de V., sino de su hermana de V.-V. no tendria motivo de quejarse de bla, si ella hubiera tenido tiempo para hacer lo que V. le dió. - ¿Sabe V. lo que ha sucedido?-No he oido decir nada.-Se ha quemado la casa de nuestro vecino.--- ¿No-han podido salvar ninguna cosa?-Fueren muy afortunados en salvar las personas que estaban en ella; pero de las cosas que estaban alli no han podido salvar ninguna.—¿Quién se lo ha dicho á V. 9-Me lo ha dicho nuestro vecine mismo.

# 205.—Ducentésimo guinto.

a Porqué está V. sin ·luz? - El viento la apagó. cuando V. entró.—aCuál es el precio de (Quánto vale) cese paño?-Yo le vendo á tres peses y medio la vara. -Me parece que es muy caro.-ANo ha bajado el precio del paño?-No; el precio de todos los géneros ha bajado, ménos el del paño. - Yo le daré á V. tres pesos por él. — Yo no puedo dársele á V. por este precio, porque me cuesta mas. — «Tendrá V. la bondad de mostrarme algunas piezas de paño ingles?—Con mucho gusto. - ¿Le acomoda á V. este paño?-No me acomoda.— Porqué no le acomoda à V.?—Porque es demasiado caro; si V. rebajara alguna cosa, yo comprária veinte varas. - No habiendo pedido demaniado, yo no puedo rebajar nada.—V. aprende el español; ele hace á V. traducir su maestro - El me hace leer, escribir y traducir. - Es útil traducir aprendiendo una lenguaextranjera ?- Es útil traducir, cuando uno sabe casi la lengua que aprende, pero mientras que V. no sabe natia, es del todo inútil.-- «Oué de hace á V. hacer su maestro de español?---Èl me hace leer una leccion, despues me hace traducir ejercicios alemanes en español sobre la leccion que me ha hecho leer; y desde el principio hasta el fin de la leccion él me habla en español, y estoy obligado á responderle en la misma lengua que me está enseñando. -Ha aprendido V. ya mucho de esta manera?-V. ve que he aprendido alguna cosa, porque apénas lo he aprendido tres meses, y ya entiendo lo que V. me dices. y-puedo responder á V. - «Puede V. leer no ménos bien?-Ye puedo leerlo y escribirlo tan bien como hablarlo. — Enseña tambien el aleman su maestro de V.€-Él lo enseña.—Deseando hacer conveimiento con él, le suplico ∙á V. que me presente V. á él.

## 206.—Ducentésimo sexto.

¿Cuántos ejercicios traduce V. al (por) dia?—Si los ejercicios no son dificiles, yo traduzco de tres á cuatro cada dia; y cuando lo son, traduzco selamente uno.-¿Cuántos ha hecho V. ya hoy?—Este es el tercero que traduzco; pero mañana espero traducir uno mas, porque estaré solo.—¿Ha hecho.V. una visita á mi tia? -Yo fui á verlá hace dos meses; y como parecia descontenta, yo no he vuelto allá desde aquel tiempo. -aCómo está V. hoy?-Estoy muy malo.-aQué tal le gusta á V. la sopa? - Pienso (Me parece) que es muy mala, pero desde que he perdido el apetito, no me gusta nada. - «Cuánto le da ese empleo á su padre de V.? - Le da mas de cuatro mil pesos. - ¿Qué noticias corren ? -- No se dice nada de nuevo. -- AQué intenta V. hacer mañana? - Me propongo juntarme á 'una partida de caza. — ¿Propone su hermano de V. hacer una mesa de billar ?--Él propone jugar un juego al ajedrez.—A Porqué se rien algunas personas cuando hablo? - Son gente impolitica; V. no tiene mas que reirse tambien, y entônces ellos no se reirán mas de V. Si V. hiciera como yo hago, V. hablaria bien. menester que V. estudie un poco cada dia, y entónces V. no tendrá miedo de hablar. - Ye procuraré seguir el consejo de V., porque me he propuesto levantarme todas las mañanas á las seis, estudiar hasta las diez y acostarme temprano. — ¿Porqué se queja su señorita hermana de V. ?-Yo no sé; ya que logra todo cuanto quiere y que es feliz, y aun mas feliz que V. y que yo, sporqué pues se queja? — Tal vez ella se queja. porque no está perfectamente impuesta en ese negecio. -Eso puede ser.

### 207.—Ducentésimo sétimo.

Querria saber, porqué no puedo yo hablar tan bien "como V. — Yo se lo diré á V.: V. hablaria tan bien como yo, si V. no fuera tan timido (corto). Pero si V, hubiera estudiado sus lecciones mejor, V. no tendria miedo de hablar; porque para hablar bien es menester que se sepa, y es muy natural que él que no sabe bienlo que ha aprendido, sea corto. V. no seria tan corto como V. es, si V. estuviera seguro de no hacer faltas. -Yo vengo á decirle á V. buenos dias.-V. es muy bondadoso (atento). - ¿Querria V. hacerme un favor? -Digame V. lo que necesita, porque yo haria cualquier cosa por servir á V.-Necesito quinientos pesos, y suplico á V. que me los preste. Yo se los volveré á V. luego que haya recibido mi dinero. V. me favoreceria mucho si V. quisiera hacerme este favor.-Yo le haria á V. con todo mi corazon si pudiera; pero habiendo perdido todo mi dinero, me es imposible hacer á V. este favor.-- Querrá V. preguntar á su hermano si él está satisfecho con el dinero que le he enviado? -En cuanto á mi hermano, él está satisfecho con él; pero yo no lo estoy, porque habiendo sufrido naufragio, necesito el dinero que V. me debe.

## 208. – Ducentésimo octavo.

gunos minutos.—Entónces debe estar fria, y á mí megusta solamente la sopa caliente. — La calentaron para V.—V. me favorecerá.—¿Le serviré à V. un poco de este asado?—Le daré à V. la molestia de que me dé un poco. — ¿Comerá V. de este carnero? — Doy à V. gracias, pero me gusta mas el pollo. — ¿Le ofre-

ceré à V. un traguito de vino?-Le agradeceré à V. que me le dé. - aHan traido va los postres?--Ya los han traido.—ALe gusta á V. la fruta?—Me qusta la fruta: pero no tengo mas apetito. - «Gustará V. tomar un poco de queso?—Tomaré un poquito.—¿Le serviré á V. queso ingles ú holandes? — Tomaré un poco del queso halandes. - ¿Qué especie de fruta es esa?-Es fruta de hueso. — ¿Cómo se llama? — Se llama asi. aQuiere V. lavarse las manos?—Quisiera lavarmelas; pero no tengo toalia para enjugarlas. - Yo mandaré que le den toalla, jabon y un poco de agua.—Se lo agradeceré á V. mucho. - Me hará V. el favor de pedir un poco de agua? - Aquí la tiene V. - APuede V. pasar sin jabon?-En cuanto al jabon, puedo pasar sin él; pero es menester que tenga una toalla para enjugarme las manos. — ¿Se pasa V. muy á menudo de jabon?-Hay muchas cosas de las cuales es menester pasarse.- Porqué se ha huido aquel hombre? -Porque no tenia otros medios de escaparse del castigo que ha merecido.—aPorqué no han procurado sus hermanos de V. un caballo mejor?-Si ellos se hubieran deshecho (hubieran podido salir) de su caballo viejo, habrian procurado uno mejor. — ¿Ha llegado ya su padre de V. ? - Todavía no, pero esperamos que él llegue hoy mismo. — & Ha partido á tiempo su amigo de V.?-Yo no sé, pero deseo que haya partido á tiempo (que lo hava hecho),

### 209.—Ducentésimo nono.

eHa ejecutado (cumplido ob. hecho) V. mi comision V.—Yo la he ejecutado. — eHa ejecutado su hermano de V. la comision que yo le dí V.—Él la ha ejecutudo.— EEjecutaria V. una comision por mí V.— Debo & V.

tantas obligaciones que siempre ejecutaré todas sus comisiones, cuando le guste à V. dármelas. - ¿ Quiere V. preguntar al comerciante, si él puede darme el caballo al precio que vo le ofreci ?- Estoy seguro de que el seria satisfecho, si V. añadiera algunos pesos mas.— Si estuviera seguro de esto, afiadiria algunos pesos mas. - Buenos días, hijos mios! Ahan heche VV. su tarea?-V. sabe muy bien que nosotros la hacemos' siempre, porque seria necesario que estuviésemos enfermos para no hacerla. - ¿Qué nos da V. que hacer hoy?-Yo les doy á VV. para estudiar la leccion sexagésima sexta, y para hacer los ejercicios que le pertenecen; esto quiere decir el 207, 268, y 209.-gProcurarán VV. no hacer faltas?—Nosotros procuraremos no hacer ninguna. — aHay bastante pan para V.?-Habria bastante, si no tuviera tanta hambre.- ¿Cuándo se hizo su hermano de V. á la vela para la América?--Él se hizo à la vela el 30 del mes pasado.—¿Me promete V. hablar á su hermano?-Yo se lo prometo á V.; V. puede contar commige. — Yo cuento con V.aTrabajará V. mejor para la leccion siguiente de lo que V. ha hecho para esta ?-Yo trabajaré mucho mas. -Puedo contar con ello ?-V. puede.

#### 210. – Ducentésimo, décimo.

¿Es V. conocedor (entiende V.) de paño?—Entiende.

—¿Quiere V. comprar algunas varas para mi?—Si V.

me da el dinero yo las compraré para V. — V. me

hará un favor.—¿Es conocedor de paños aquel hombre?

—Él no entiende de ellos.—¿Cómo hace V. para hacer

eso?—Lo hago así.—¿Querrá V. enseñarme á hacerlo?

—Yo lo quiero. — ¿Qué debe yo hacer por mi leccion

de mañana?—V. pondrá en limpio sus ejercicios, hará

otros tres, y estudiará la leccion siguiente: - aCômo hace V. para tener mercaderias sin dinero? - Compre á crédito. — ACómo hace la señorita hermana de V. para estudiar el frances sin diccionario? - Ella hace asi.—Ella lo hace muy diestramente. — aPero cómo lo hace su hermano de V. ?--Él lo hace muy torpemente. el lee y busca las palabras en el diccionario.—Él puede estudiar de esta manera veinte años sin saber como hacer (formar) una sola sentencia.-- aPorqué baja los ojos su señorita hermana de V.?-Ella los baja, porque tiene vergüenza de no haber hecho su tarea.-Almorzaremos en el jardin hoy? - Hace tan buen tiempo hoy que debemos aprevecharle. - a Cómo le gusta à V. el café? - Me gusta mucho. - aPorqué se agacha V.? - Yo me agacho para levantar el pañuelo que he dejado caer. - aPorqué se esconden sus hermanas de V. ?-Ellas no se esconderian, si no tuvieran miedo de ser vistas. — ¿De quién tienen miedo?—Ellas tienen miedo de su aya, quien las regañó ayer, porque no habian hecho sus tareas.

### 211.—Ducentésimo undécimo.

¿Ha visto V. ya á mi hijo? — Yo no le he visto to-davía; ¿cómo está? — Él está muy bien; V. no podrá reconocerle, porque ha crecido mucho (se ha hecho muy alto) en poco tiempo. — ¿Porqué no da aquel hombre nada á los pobres? — Es demasiado avaro; no quiere abrir su bolsa por temor de perder su dinero. — ¿Qué tiempo hace? — Hace mucho calor. Hace mucho tiempo que no hemos tenido lluvia (agua). Yo creo que tendremos una tempestad. — Puede ser. — Se levanta el viento; ya hay truenos; ¿los oye V.? — Yo

les oice; pero la tempestad está todavía muy léjos.-Ne tanto como á V. le parece; vea V. como relampaguea.-¡Dios mio! qué aguacero!-Si nosotros vamos á (nos metemos en) alguna parte, estaremos al abrigo de la tempestad.—Vamos, pues, á aquella choza, estaremos allí al abrigo del viento y de la lluvia.-Adénde irémos ahora ?-- «Oné camino tomarémos?--El mas corto será el mejor. — ¿Quién es aquel hombre que está sentado debajo del árbol?-Yo no le conozco.-Parece que quiere estar solo, porque cuando queremos acercarnos á él, se finge dormido.—Él es como la hermana de V.; ella entiende muy bien el frances, pero cuando empiezo á hablar con ella, hace que no me entiende -V. me ha prometido hablar al capitan; aporqué no lo ha hecho V.?-Yo no le he visto todavía; pero luego que le vea vo le hablaré.

#### 212.—Ducentésimo duodécimo.

¿Qué hizo V. cuando hubo acabado su carta?—Yo fuí á casa de (á ver á) mi hermana, quien me llevó al teatro, donde tuve el placer de hallar á uno de mis amigos, á quien yo no habia visto en diez años.—¿Qué hiciste despues de levantarte esta mañana?—Cuándo hube leido la carta del conde polaco, sali para ver el teatro del principe que no habia visto todavía.—¿Qué hizo su padre de V. cuando hubo almorzado?—Él se afeitó y salió.—¿Qué hizo su amigo de V. despues que hubo estado paseándose?—Él fué á ver al baron.—
¿Cortó el baron la carne despues que hubo rebanado el pan?—Él rebanó el pan despues que hubo cortado la carne.— ¿Cuándo parte V.?—Yo no parto hasta mañana, porque ántes de partir ye quiero volver á

ver á mis buenes amigos.—AQué hicieron sus niños de V. cuando hubieron almorzado &—Ellos fueron á pasear cen su querido preceptor. - Adónde fué su tio de V. despues que se hubo calentado?—Él no fué a ninguna parte. Despues que se hubo calentado, se desnudó y se fué à la cama.—AA' qué hora se levanté él?—Él se levantó al rayar el alba.—"Le dispertó V.9—Yo no tuve necesidad de llamarle, porque se habia levantado ántes que vo.-Loué hizo su primo de V. cuando supo la muerte de su mejor amigo  $-\hat{E}l$  estuvo muy afligido y se fué á la cama sin decir una palabra.—ASe afeitó, V. antes de almorzar ?- Yo me afeité cuando hube almorzade. - aSe fué V. á la cama, cuando V. hubo cenado? - Cuando hube cenado, escribi mis cartas, y cuando las hube escrito, me fui á la cama.-- ¿De qué se aflige V.?-Yo me aflijo de aquel accidente -- xEstá V. afligido de la muerte de su pariente?-Estoy muy afligido de ella.—aCuándo murió su pariente de V.?— Él murió el mes pasado.—ADe quién se queja V.?— Yo me quejo del niño de V.-APorqué se queja V. de él?-Porque ha matado el hermoso perro que yo habia recibido de uno de mis amigos.—¿De qué se ha quejado su tio de V.?-Él se ha quejado de lo que V. ha hecho.-.¿Se ha quejado el de la carta que le escribi el dia ántes de aver?—Él se ha quejado de ella.

# 213.—Ducentésimo décimo tercio.

¿Porqué no se quedó V. mas tiempo en Holanda?

— Cuando estaba allí, era el vivir muy caro, y yo no tenia bastante dinere para quedarme mas tiempo. — ¿Qué especie de tiempo hizo miéntras que V. estaba en el camino de Viena?—Hizo muy mal tiempo, por-

que estuvo tempestuoso, nevó y llovió á cántaros. -Adonde han estado VV. desde que yo les vi?-Nosotros nos quedámos á la orilla del mar, hasta que llegó un barco que nos trajo á Francia.—AQuiere V. continuar su narracion ?-Apénas acabábamos de llegar á Francia cuando fuimos llevados al (á presencia del) rey, quien nos recibió muy bien y nos envió á nuestro pais.—Habiendo visto un aldeano, que los ancianos se servian de anteojos para leer, fué á casa de un anteojero (óptico) v le pidió un par. El aldeano tomó entonces un libro; y despues que le hubo abierto, dijo, que los anteojos no eran buenos. El anteojero le puso sobre las narices otro par de los mejores que tenia en la tienda; pero no pudiendo el aldeano leer todavíael mercader le dijo: "Amigo mio, squizá V. no sabe leer absolutamente?" "Si supiera leer," replicó el aldeano, "yo no tendria necesidad de anteojos."-Encontrando Enrique IV. un dia en su palacio á un hombre que no conocia, le preguntó á quien pertenecia: "Me pertenezco á mi mismo," replicó el hombre. "Amigo mio, dijo el rey, "V. tiene un dueño muy necio."— Cuentenos V. lo que le ha sucedido el otro dia. - Con mucho gusto; pero bajo la condicion que VV. me escuchen sin interrumpirme. - Nosotros no le interrumpiremos á V.; V. puede contar con ello.-Estando en el teatro vi representar La pintura parlante y La mujer llorosa. No divirtiéndome mucho esta última comedia, fuí al concierto en donde la música me dió una fuerte Dejé entônces el concierto maldiciéndole (echando pestes), y me fuí en derechura á la casa de los locos, para ver á mi primo. Entrando en el hospital de mi primo, quedé penetrado de horror viendo algunos locos, que se viniéron á mí saltando y aullando.—¿Qué Span. Schluffel. 12

hizo V. entónces? — Yo hice lo mismo, y ellos echaron á reir al tiempo de retirarse.

#### 214. - Ducentésimo décimo cuarto.

¿Qué tiene V.?—¿Porqué parece V. tan melancólico?

Yo no tendria un aire tan melancólico, si no tuviera razon para estar triste. Yo he oido decir ahora que uno de mis mejores amigos se ha matado de un pistoletazo, y que una de las mejores amigas de mi esposa se ha ahogado á si misma.—¿En dónde se ha ahogado?

Ella se ha ahogado en el rio que está detras de su casa. Ayer, á las cuatro de la mañana, se levantó, sin decir nada á nadie (niuguna persona), saltó por la ventana que da al jardin, y se arrojó en el rio en donde se ahogó.—Tengo muchas ganas de bañarme hoy.—

¿En dónde se bañará V.?—En el rio.—¿No tiene V. miedo de ahogarse?—No, yo sé nadar.—¿Quién lo enseñó á V.?—El verano pasado tomé algunas lecciones en la escuela de nadadura.

¿Cuándo habia V. acabado su tarea? — Yo la habia acabado cuando V. entró. — Los que habian contribuido mas á su elevacion al trono de sus abuelos, fueron los que trabajaron con mas ahinco para precipitarle de él. — Luego que César pasó el Rubicon, no tuvo mas tiempo para deliberar; él debió vencer ó morir.

### 215.—Ducentésimo décimo quinte.

aPercibe V. aquella casa allá bajo?—Yo la percibo: aqué casa es?—Es una venta (un meson); si V. gusta, entraremos en ella (él) para beber un vaso de vino (echar un trago), porque tengo mucha sed.—V. tiene sed siempre que ve un meson.—Si entramos, beberé á la sálud de V.—A'ntes que entrar en un meson, yo me pasaré de beber.—¿Cuándo me pagará V. lo que me

debe?-Cuando tenga dinero: es inútil pedirme alguno hoy; porque V. sabe muy bien que no se puede recibir nada de uno que no tiene nada.-¿Cuándo piensa V. que tendrá dinero?-Pienso que le tendré el año que entra.-AQuerrá V. hacer lo que yo le diga?-Yo lo haré, si no es demasiado dificil.— Porqué se rie V. de mí?-Yo no me rio de V., sino de su casaca.-¿No se parece á la de V. ?-No se le parece; porque la mia es corta, y la de V. es demasiado larga; la mia es negra, y la de V. es verde.—aPorqué se acompaña V. con ese hombre ?-Yo no me acompañaria con él. si él no me hubiera hecho muchos servicios (favores). -No se fie V. de él, porque si V. no está sobre aviso él le engañará.— Porqué trabaja V. tanto ?— Yo trabajo para ser útil un día á mi patria. - Siendo todavía niño le dije un dia á mi padre: "Yo no sé el comercio y no sé vender, permítame V. jugar." Mi padre me respondió sonriéndose: "Traficando es como se aprende á comerciar, v vendiendo á vender." "Pero, querido padre," repliqué yo, "jugando aprenderé tambien á jugar." "Tu tienes razon," me dijo él, "pero es menester que tú aprendas ántes de todo lo que es necesario y útil." - ¡No juzgue V. que no quiere ser juzgado! aPorqué ve V. la mota (la paja) en el ojo de su hermano, y no ve la viga en su propio ojo ?-- ¿Copiaria V. sus ejercicios, si yo copiara los mios?-Yo los copiaria si V. copiara los suyos. — Habria copiado su carta la hermana de V., si yo hubiera copiado la mia? -Ella la habria copiado.- Se habria marchado ella, si vo me hubiera marchado?-Yo no puedo decir á V. lo que ella habria hecho, si V. se hubiera marchado.

#### 216.—Ducentésimo décimo sexto.

Un emperador irritado contra su astrólogo, le preguntó: "¡Miserable! Ade qué género de muerte piensas tú que morirás ?"-...Yo moriré de fiebre," replicó el astró-"Mientes," dijo el emperador, "tú morirás este momento de muerte violenta." Cuando le iban á asir (echar mano), dijo al emperador, "Señor, mandad que se me tome el pulso, y se hallará que tengo fiebre." Esta agudeza le salvó la vida. Tenga V. paciencia, mi querido amigo (querido amigo mio), y no esté V. triste; porque su tristeza en nada remedia, y la impaciencia hace lo malo peor. No tenga V. miedo de sus acreedores; esté V. seguro que no le harán daño. Ellos esperarán, si V. no les puede pagar todavía.—¿Cuándo me pagará V. lo que me debe? - Luego que tenga dinero, le pagaré à V. cuanto me adelanto. Yo no lo he olvidado, porque pienso en ello todos los dias. Yo sov deudor de V. v nunca lo negaré.--¡Qué hermoso tintero tiene V.! hágame V. el favor de prestármele.-Qué quiere V. hacer con él?-Quiero enseñársele (mostrársele) á mi hermana. — Tómele V., pero tenga V. cuidado de él, y no le rompa.-No tenga V. cuidado. - 40ué quiere V. á mi hermano ? - Yo quiero pedirle dinero prestado. - Pídale V. á otra persona.-Si él no quiere prestármele, yo le pediré prestado á otra persona.—Hará V. bien.—No apetezca V. lo que no pueda tener, pero esté V. contento con lo que la Providencia le dió; y considere que hay muchos hombres que no tienen lo que V. tiene. — Siendo tan corta la vida procuremos hacerla tan agradable como sea posible. Pero consideremos tambien que el abuso de los placeres la hace amarga,—AHa acabado V. sus ejercicios?—No los pude hacer, porque mi hermano no estaba en casa.— V. no debe dar á hacer sus ejercicios á su hermano, pero V. mismo los debe hacer.—¿Qué está V. haciendo alli?—Estoy leyendo el libro que V. me prestó.—V. hace mal en leerle siempre.—¿Qué he de hacer yo?—Dibuje V. este paisaje, y cuando le haya dibujado, decline V. algunos substantivos con adjetivos. Tenemos demasiado sol, y estoy muy cansado; sentémonos á la sombra de aquel árbol.

#### 217.-Ducentésimo décimo sétimo.

aQué debemos hacer para ser felices? - Amen VV. y practiquen siempre la virtud, y serán felices en esta vida y en la otra. Ya que queremos ser felices, hagamos bien á los pobres, y tengamos compasion de los infortunados; obedezcamos á nuestros maestros, y no les demos jamas ninguna pena; amparemos á los infortunados y amemos á nuestro prójimo como á nosotros mismos, y no aborrezcamos ó los que nos han ofendido; en una palabra, desempeñemos nuestras obligaciones, y Dios cuidará de lo demas.—Hijo mio, para ser amado debes ser laborioso y bueno. A' ti te acusan de haber sido perezoso y negligente en tus negocios. bargo tú sabes que tu hermano ha sido castigado por haber sido malo. Estando el otro dia en la ciudad, recibí de tu ayo una carta en que se queja fuertemente de ti. No llores; véte ahora á tu cuarto, aprende bien ta leccion, y sé buen muchacho, de otro modo no tendrás nada para comer.-Yo seré tan bueno, querido padre, que estará V. ciertamente satisfecho. - Ha cumplido con su palabra el muchachito?-No del todo: perque despues de haber dicho aquello, fué á su cuarto, tomó sus libros, se sentó à la mesa, y se quedó dormido. - "Es muy buen muchacho cuando duerme," dijo su padre, viéndole poco tiempo despues.

Buenos dias, señorita N.—¡Aĥ! V. está aquí al fin; la he estado esperando con impaciencia.— V. me perdonará, querida mia, no pude venir mas pronto.— Siéntese V. si gusta.—¿Cómo está su señora madre de V.?— Su merced está mucho mejer hoy de lo que estaba ayer.—Mucho me alegro de ello.—¿Estuvo V. en el baile ayer?—Estuve alla.—¿Se divirtió V. mucho?—No mucho, así así.—¿A' qué hora volvió V. á casa?—A' las once y cuarto.

#### 218.—Ducentésimo décimooctavo.

Hace mucho tiempo que V. aprende el español?-No. señor, no hay mas que seis meses que lo estey aprendiendo. - ¡Es posible! V. habla hastante bien para tan corto tiempo. - V. se burla; todavía no sé mucho. - Verdaderamente V. lo habla bien. - Yo creo que V. me lisonjea un poco.-En nada; V. lo habla prapiamente. - Para hablarlo propiamente se debe saber mas de lo que sé. - V. sabe bastante para hacerse comprender. — Todavia hago muchas faltas. — Eso no le hace; V. no debe ser corto; ademas, V. no ha hecho ninguna falta en todo lo que acaba de decir. -Todavía soy corto, porque tengo miedo de que se rian de mi. — Seria muy impolitico el reirse de V. aQuién semia tan impolitico que se riese de V.? - ¿No sabe V. el refran?-AQué refran ?-El que quiere hablar bien debe principiar por hablar mal.- Entiende V. todo lo que le estoy diciendo? - Lo entiendo y lo comprendo muy bien; pero no puedo expresarme bien en español, porque no estoy acostumbrado á hablarlo.-Eso vendrá con el tiempo.-Lo deseo con todo mi corazon.

¿Ve V. á mi hermano algunas veces?—Yo le veo algunas veces; cuando le encontré el otro dia se quejó

de V. "Si se habiera portado mejor, y si habiera sido mas ecenómico," dijo él, "no tendria deudas, y yo no me habria erradado coa él."—Yo le rogué se compadeciera de V., diciéndele que aun no tenia V. bastante dinero para comprar pan.—"Digale V. cuando le vea," me replieó, "que á pesar de su conducta para conmigo, le perdono. Dígale, V. tambien, " continuó él, "que no se debe reir de aquellos á quienes uno está ebligado. Tenga V. la bondad de hacer eso, y yo se lo agradeceré mucho, " añadió él al irse.

#### 219.-- Ducentésimo décimo nono.

¿Quiere V. tomar una taza de té?—Muchas gracias; no me gusta el té.-«No gusta á V. el café?-Me gusta, pero acabo de tomarle.—A No se aburre (se fastidia) V. aqui?---¿Cómo podria yo aburrirme en esta agradable compañia?-En cuanto á mí, siempre me faltan diversiones.—Si V. hiciera lo que yo hago, no le faltarian diversiones, porque escucho á todos los que me dicen algunas cosas. De esta manera aprendo mil cosas agradables, y no tenge tiempo de aburrirme; pero V. no hace nada de eso, esta es la razon por la cual V. se fastidia (aburre). - Yo lo haria todo como V., si no tuviera razon de ser triste. - Ha visto V. al Señor Lambert?—Yo le he visto; me dijo que sus hermanas estarian aqui dentro de poco, y me rogé que se lo dijera á V. Cuando hayan llegado, les puede V. dar los aniHos de oro que ha comprado; ellas piensan que V. se los presentará como un regalo, porque le aman à V. sin conocerle personalmente.-Le ha escrito ya á V. mi hermana?-Ella me ha escrito; voy á responderle. ¿Le diré yo que V. está aqui? - Digaselo V.; pero no le diga que la espero con impaciencia.—

ePorqué no ha traido V. consigo á su hermana?—¿Cuál?—La que V. trae siempre, la jovencita.—Ella no quiso salir, porque tiene dolor de muelas.—Lo siento mucho, porque es una muy buena (bonísima) muchacha. ¿Qué edad tiene?—Tiene cerca de quince años.—Es muy alta para su edad.—¿Guántos años tiene V.?—Tengo veintidos años.—¡Es posible! Yo creia que V. no llegaba á los veinte.

#### 220.-Ducentésimo vigésimo.

aQué hora es?—Es la una y media.—V. dice que es la una y media, y por mi reloj son solamente las doce y media.-Pronto darán las dos.-Perdóneme V., todavia no ha dado la una.-Le aseguro á V. que es la una y vienticinco minutos, porque mi reloj anda muy bien. -¡Dios mio! cuán pronto pasa el tiempo en su compañía de V.!-V. me hace un cumplido (cumplimiento), al cual no sé como responder. — AHa comprado V. su reloj en Paris \— Yo no to he comprado, mi tio me ha hecho un presente de él (me le ha regalade).—¿Qué le ha confiado á V. esta mujer? - Me ha confiado un secreto acerca de un gran conde que está perplejo á causa del casamiento de una de sus hijas.—¿Pide álguien su mano?-El hombre que pide su mano, es un noble de la vecindad.—aEs rico?—No, es un pobre diable que no tiene un cuarto.-V. dice que no tiene amigos entre sus condiscipulos; pero en es culpa de V.? (ano tiene V. la culpa?) V. ha hablado mal de ellos, y ellos no le han ofendido. Le han hecho bien á V., y sin embargo V. ha renido con ellos. Créame V., él que no tiene amigos, no merece tenerlos.

# 221.—Bucentésimo vigésimo prime.

Didlogo entre un sastre y su oficial (mozo).—Cárlos cha llevado V. los vestidos al Conde de Narisi? — Sí, señor, se los he llevado. — ¿Qué dijo?—No dijo nada, sino que tenia mucha gana de darme bofetadas, porque no se los habia llevado mas pronto.—¿Qué le respondió V.?—Señor, dije yo, yo no entiendo de estas burlas: págueme V. lo que me debe; y si V. no lo hace inmediatamente, tomaré otras medidas. Apénas acaba de decir esto, cuando él echó mano á la espada, y yo tomé las de Villadiego.

### 222.—Ducentésimo vigésimo segundo.

¿Vende V. su pájaro?—No le vendo; le amo demasiado para que le venda.—¿De qué se admira V.?—Me admiro de hallarle à V. aun en la cama.—Si V. supiera cuan malo estoy, no se admiraria.—¿Han dado ya las doce?—Si, señora, ya son las doce y media. — ¿Es tan tarde? ¿Es posible? — Eso no es tarde, todavía es temprano. ¿Va bien el reloj de V.? — No, Señorita'N., adelanta un cuarto de hora.—Y el mio atrasa media hora.—Quizá se ha parado. — En efecto, tiene V. razon. — ¿Le dió V. cuerda?—Le dí cuerda, y sin embargo no va (no anda). — ¿Oye V.? está dando la una.—Entônces voy á arreglar mi reloj é irme á casa. — Hágame V. el favor de quedarse un poce mas! — No puede, porque comemos á la una en punto.—A' Dios, pues, hasta la vista.

## 223 - Ducentésimo vigésimo tercio.

¿Qué tiene V., mi querido amigo? ¿porqué parece V. tan melancólico?—Nada tengo.—¿Está V. apurado?
—No tengo nada, y aun ménos que nada, porque no

tengo un cuarto, y debo mucho a mis acreedores: ano soy ye muy infeliz? — Cuando un hombre está bueno y tiene baenos amigos, no en infeliz.—¿Me atreveré yo á pedirle un faver á V.? — ¿Qué quiere V.? — Tenga. V. la bondad de prestarme cincuenta pesos.—Con todo mi corazon se los prestaré á V.; pero con cendicion que V. abandone el juego y sea mas perco que lo ha sido hasta ahora.—Ya veo que V. es mi amigo, y le amo demasiado para que no me conforme á su consejo.

¡Juan! — ¿Qué manda V., señor ? — Traiga V. vino. — Ahora mismo, señor. — ¡Henrique! — ¿Señora ? — Encienda V. la candela. — Ya la ha encendido la criada. — Tráigame V. papel, plumas y tinta. Tráigame tambien arenilla ó papel de estraza, lacre, y una vela encendida. Vaya V. á decir á mi hormana que ne me espere, y vuelva V. á las dece para llevar mis cartas al correo.—Muy bien, señora.

# 224,-Ducentésimo vigésimo cuarto.

sSeñor, me atreveré à preguntarle à V. en donde vive el Conde de B.? — Vive junte al castille del otro lado del rio. — s Me podria V. decir que camino debo tomar para ir allà? — Siga V. la orilla, y V. llegará à fina pequeña calle à la derecha, que le conducirá en derechura à su casa. Es una hermesa casa, V, la hallará fácilmente.—Muchas gracias, señor. — sVive aqui el Conde de N.?—Si, señor; sirvase V. pasar à dentro, si gusta.—sEstà en casa el señor conde? Deseo tener el honor de hablarle. — Si, señor, su señoria està en casa; sá quién tendré yo el honor de anunciar? — [s Quién diré que es V.?] — Yo soy de B.; y me llamo F.

¿Cuál es el camino mas corto de aquí al arsenal? —Vaya V. por esta calle abajo, y cuando llegue al cabo, tuerza á la izquierda y pase por la encrucijada; entéaces entrara V. en una calle bastante (alge) estrecha, que le llevará á una grande plaza, en donde verá V. un callejon. — ¿Por el cual debo pasar? — No, porque no hay salida. Debe V. dejarle á la derecha y pasar debajo del arco que está junto á él.—¿Y. luego? —Y luego debe V. informarse. — Le doy á V. muchas gracias. — No hay de qué. — ¿Puede V. traducir una carta inglesa en español?—Si, puedo.—¿Quién le enseñá á V.?—Mi maestro de español.

#### 225.—Ducentésimo vigésimo quinto.

a Porqué se inquieta su madre de V. ?-Se inquieta de no recibir noticies de su hijo que está en el ejército. - No debe estar inquieta acerca de él, porque siempre que él se mete en algun enredo, sabe bien salir de él. El verano pasado cuando estábamos cazando juntos, se cerró la noche diez leguas á lo ménes de nuestra quinta. - Pues, aen donde pesaron VV. la noche? - En el primer momento yo estaba muy ansioso, pero su hermano de V. no; al contrario, me tranquilizó, de suerte que perdí toda mi inquiesud. Al fin hallamos la choza de un paisano en donde pasamos la noche. Allí tuve ocasion de ver quan hábil es su hermano de V. Algunos bancos y un haz de paja le sirvieron para hacer una buena cama; hizo un candelero de una botella, nuestros morrales nos sirviéron de almohadas, y nuestras corbatas de gorros de dormir. Cuando despertamos por la meñana, estábamos tan frescos y tan buenos como si habiéramos dormido sobre plumon y seda. — Un candidato pidió al rey de Prusia un empleo. Este principe le preguntó en donde habia nacido. "Yo nací en Berlin," respondió. "¡Vá-yase V.!" dijo el monarca, "todos los hijos (los naturales) de Berlin no son buenos para nada." "Señor, suplico á Vuestra Majestad que me perdone," replicó el candidato, "hay algunos buenos, y yo conozco dos." "¿Cuáles son esos dos?" preguntó el rey. "El primero," replicó el candidato, "es Vuestra Majestad, y yo soy el segundo." El rey no pudo ménos que reirse de la respuesta, y concedió la súplica (concedió lo que se le pedia).

#### 226.—Ducentésimo vigésimo sexto.

Habiendo entrado un ladron en una posada, robó tres capas. Al salir se encontró con uno de los pensionistas que tenia una hermosa capa bordada. Viendo tantas capas, preguntó al hombre endonde las habia tomado. El ladron respondió con mucho sosiego que eran de tres caballeros de casa, que se las habian dado para que las limpiase. "Entônces limpie V. tambien la mia, pues lo ha menester," dijo el pensionista; "pero," añadió, "V. tendrá que volvérmela á las tres." "No faltaré, señor," respondió el ladron llevándose las cuatro capas, que todavía no han parecido.—VV. están cantando, caballeros, pero este no es tiempo de cantar; VV. deberian callarse y escuchar lo que se les dice. -Estamos perplejos. - ¿De qué están VV. perplejos? -- Voy á decirselo á V.: se trata de saber como pasaremos nuestro tiempo gustosamente.-Jueguen VV. una mesa de villar ó un juego al ajedrez. — Teniamos intencion de juntarnos á una partida de caza; aviene V. con nosotros? --- No puedo, porque no he acabado mi tarea; y si descuido hacerla, mi maestro me regañará.

—Cada uno á su gusto; si á V. le gusta mejor estarse en casa que ir á cazar, no se lo impediremos.—¿Va con nosotros el Señor B.?—Puede ser.—No me gustaria ir con él, porque es un grande hablador; ménos eso es hombre de bien.

aQué tiene V. ? parece enfadado.—Tengo motivo de estar enfadado, porque no hay ningun modo de obtener dinero ahora. — aHa ido V. á ver al Señor A. ? —He ido á su casa; pero no hay ningun medio de pedirle algo prestado. Yo sospechaba que no me prestaria nada, y esa es la razon por la cual no queria pedirselo; y si V. no me hubiera dicho que él lo hiciera, yo no me habria expuesto á ser rehusado.

#### 227.—Ducentésimo vigésimo sétimo.

Yo suponia que V. tendria sed y su hermana hambre; esta es la razon por la cual la he traido aquí. Sin embargo siento no ver á su señora madre de V.— ¿Porqué no bebe V. su café?—Si yo no tuviera sueño, le beberia.—Algunas veces V. tiene sueño, otras frio, otras calor, y muchas veces otras cosas. Yo creo que V. piensa demasiado en la desgracia que ha acontecido á su amiga. — Si yo no pensara en ella, ¿quién lo haria? — ¿En quién piensa su hermano de V.?—Él piensa en mi, porque siempre pensamos uno en otro cuando no estamos juntos.

Los Vizcainos son excelentes jugadores de pelota.—
Los dos jugadores de ajedrez eran muy diestros.—
aConoce V. á algun flautista, ó algun violinista?—Yo
conozco á un buen flautista, pero no conozco á ningun
violinista. a Con qué objeto pregunta V.? — Porque
pienso tener un entretenimiento de música.—aHace V.
algunas veces música? [aPractica V. la música?]—

Muy a menudo, porque a mi me gusta mucho.—¿Qué instrumento teca V.?—Yo toco el violin y mi hermana toca el clavicordio (el piano).—Mi hermano que toca el contrabajo, nos acompaña, y la Señorita Stoltz nos aplaude algunas veces.—¿No toca ella tambien algunos instrumentos?—Toca el harpa, pero es demasiado orgullosa para hacer música con nosotros.—Una ciudad muy pobre hizo gastes considerables en fiestas é iluminaciones cuando pasó por ella su principe. Este se admiró de ello.—"No ha hecho mas de lo que debia á Vuestra Majestad," dijo un cortesano.—"Es verdad," replicó otro, "pero ella debe cuanto ha hecho."

# 228.—Ducentésimo vigésimo octavo.

« Ha hecho V. su composicion española ? — La he hecho.—AEstavo satisfecho de ella su maestro de V.? -No lo estuvo. En vano hago lo mejor que puedo; no puedo bacer nada á su gusto.—Diga V. le que quiera, ninguno le creerá.-- ¿Puede Y. sin incomedarse prestarme quinientos pesos?-Como V. me ha tratado siempre bien, yo le trataré del mismo modo. Yo le prestaré el dinero que necesita, pero bajo la condicion de que V. me le vuelva la semana que viene. - V. puede contar con ello.-- ¿Cómo se ha portado mi hijo con V.? -Se portó bien comigo, porque se porta siempre bien con todo el mundo. Su padre le decia á menudo: La conducta de los otros no es sino el eco de la nuestra. Si nos portamos bien con ellos, se portarán bien com nosotros; pero si les tratamos mal, no debemos esperar mas de ellos.—¿Puedo ver á los hermanos de V.?-V. los verá mañana. Cómo acaban de llegar de un largo viaje, tienen muchas ganas de dormir, porque están muy cansados.-- ¿Qué dijo mi hermana ?-- Dijo

que esperaba con ansia la comida, porque tenia mucha hambre.—¿Está V. cómodamente en su posada?—Estoy bien (cómodamente) allí. — ¿Ha 'dado V. parte á su hermano de lo que le dije?—Como estaba muy cansado tenia muchas gánas de dormir, así diferí decirselo hasta mañana.

#### 229. Ducentésimo vigésimo nono.

Tengo el honor de darle á V. los buenos dias. ¿Cómo está V.?-Muy bien, para servir á V.--¿Y cómo están " todos en casa?—Bastantemente bien. já Dios gracias! Mi hermana estuvo un poco indispuesta, pero está mejor; me encargó que le presentase á V. sus mas finas expresiones. -- Me alegro de saber que está buena. En cuanto á V. parece V. la misma salud; es imposible tener mejor semblante.-No tengo tiempo para estar malo; mis ocupaciones no me lo permiten. Hágame V. el favor de sentarse; aqui tiene V. una silla.-No le detendré á V. de sus ocupaciones; yo sé que el tiempo de un comerciante es precioso.-Yo no tengo nada de urgente que hacer ahora, mi correo está ya despachado.-Yo no me detendré aquí mas tiempo. Yo queria solamente al pasar por aqui informarme de la salud de V. - V. me hace mucho honor. - Hace muy hermoso tiempo hoy.—Si V. lo permite tendré el gusto de volverle á ver esta tarde al pasar por aquí, y si · tiene tiempo, daremos suna vuelta juntos. — Con el mayor gusto. En este caso yo le esperaré á V.—Yo vendré por V. hácia las siete.—A' Dios, pues, hasta la vuelta.-Tengo el honor de saludarle á V.

#### 230.—Ducentésimo trigésimo.

La pérdida del tiempo es irreparable. Todo el oro del mundo no puede pagar un solo minuto. Es pues de la mayor importantia emplear bien el tiempo que consiste solamente en minutos, de los cuales se debe hacer un buen usc. No tenemos sino lo presente; ya no existe mas lo pasado, y lo venidero es muy incierto. Mucha gente se arruina. porque lo quiere pasar bien. Si la mayor parte de los hombres se contentaran con lo que tienen, serian felices; pero su codicia los hace siempre infelices.—Para ser felices olvidemos lo pasado, no nos acongojemos acerca de lo futuro, y gocemos de. lo presente.—Yo estaba muy triste, cuando mi primo vino á mi casa. "¿Qué tiene V.?" me dijo él. "¡Ay de mi! querido primo mio," le repliqué yo, "perdiendo ese dinero, he perdido eganto tenia." "No se inquiete V.," me dijo él, "porque he hallado el dinero de V."

# 231.—Ducentésimo trigésimo primo.

aPorqué ha jugado V. una pieza (ha dado V. un chasco) à ese hombre ?—Porque halla siempre que decir (faltas) en cuanto ve.—¿Qué quiere decir (qué significa) eso, señor ?—Eso quiere decir (significa) que yo no gusto (que no me gusta) tratar con V., porque es demasiado estraño.—Me admiro de que su hermano de V. no haya hecho su tarea.—Era demasiado difícil. Ha velado toda la noche, y no ha podido hacerla, porque estaba fuera de su alcana, (no alcanzaba á entenderla).—Al momento que el Señor Flausen me ve, empieza á hablar ingles para ejercitarse, y me colma de cortesias, de suerte que á menudo yo ne sé que responder. Su hermano hace lo mismo. Sin embargo son muy buenas gentes; no solamente son ricos y

amables, sino tambien son generosos y caritatives. Me aman sinceramente, así yo los amo tambien, y por consiguiente nunca diré gosa en perjuicio suyo. Yo los amaria aun mas si no hicieran (hiciesen) tantas ceremonias; pero cada uno tiene sus defectos, y el mio es hablar demasiado de sus ceremonias:

# 232.—Ducentésimo trigésimo segundo.

Se rindieren los enemigos?—No se rindieren, perque ne prestrieron la vida á la muerte. No tenian ni · pan, ni carne, ni agua, ni armas, ni dinero largo tiêmpe; sin embargo se determinaren a morir antes que rendirse.aPorque está V. jan triste? — V. no sabe lo que me incomeda, querida amiga mia, - Digamelo V. pues le aseguro que participo de sus penas tan bien como de sus placeres. - Egtoy segura que V. me compadece, pero no puedo decirlo ahora lo que me desazona. Sin embargo se lo diré cuando se presente una ocasion. Hablemes de otra cosa. ¿Qué piensa V. del hombre que nos habló ayer en el concierto?-Es un hombre de mucho talento, y nada presumido. Pero sporqué me pregunta V. eso?-Para hablar de algo.-Se dice: el contento vale mas que las riquezas; estemos pues siempre contentas. Partames lo que tenemes, y quedemos amigas inseparables, miéntras vivamos. Será V. siempre bien venida en mi casa, y espero igualmente , serlo en la suya. Si youla viese feliz, yo lo seria tambien, y estariamos mas contentas que los majores principes, que no lo están siempre. Serémos felices cuando estemos satisfechas con lo que tengamos; y si desempeñamos nuestras obligaciones como debemos. Dies cuidará de lo demas. Lo pasado ya no existe mas; no Span. Soluffel.

nos agongojemos acerca de lo venidero, pero gocemos de lo presente.

### 233.—Ducentésimo trigésimo tercio.

Miren VV., señoras, esas hermosas flores, con sus colores tan frescos y brillantes: nada beben sino agua. El lirio blanco tiene el color de la inocencia; la violeta indica la dulzura; IVV. lo pueden ver en los ojos de Luisa. La orejilla tiene el color del cielo, nuestra futura morada; y la rosa, reina de las flores, es el emblema de la hermosura y del placer. VV. ven todo eso personificado en la hermosa Ámalia. ¿Cuán hermoso · es el fresco verdor! Es agradable á la vista, y tiene el color de la esperanza, nuestra mas fiel amiga, que jamas nos abandona, aun en el momento de la muerte -Otra palabra mas, querido amigo mio.-¿Qué manda V. ?-Yo olvidaba decirle á V. que me encomendara á su señora madre. Dígale V. si gusta, que yo siento no haber estado en casa, cuando últimamente me honró con su visita.-Le doy a V. gracias en su nombre, no faltaré. -A' Dios.

#### 234.—Ducentésimo trigésimo cuarto.

AHa salido hay su hermana de V.?—Ella ha salido para comprar varias cosas.—¿Qué ha comprado ella?—Ha comprado una túnica de seda, un gorro de terciopelo, y un velo de encaje.—¿Qué ha hecho V. con mi jarro de plata?—Está sobre la mesa de la cocina con la aceitera. la lechera, el jarro (el pichel), la mostacera y el molinillo de café.—¿Pide V. una botella para vino?—No, yo pido una botella de vino, pero no pido una botella para vino. [No pido una botella para vino, sino una botella de vino.] Si V. tuviera la bondad de darme

la llave de la bodega, iria por vino.—¿Qué me quiere ese hombre ?—Él no exige nada; pero aceptará lo que V. le dé, porque necesita de todo. — Yo le diré à V. que yo no le quiero, porque su conducta me incitó à sospecharle. Él exagera cuanto dice y hace.—V. hace mal en tener tan mala opinion de él, sporque le ha servido de padre à V. — Yo sé lo que digo. Él me ha engañado por menor y por mayor, y cada vez que viene à verme me pide alguna cosa. De esta manera me ha pedido alternativamente cuanto yo tenia: mi escopeta, mi caña de pescar, mi reloj de repeticion, y mis candeleros de oro.—No se abandone (se entregue) V. à tanto dolor, si no, me hará V. deshacerme en lágrimas.

Demócrito y Heráclito eran dos filósofos de un carácter muy diferente: el primero (aquel) se reia de todas las locuras de los hombres, y el segundo (este) lloraba por ellas.—Ambos tenian razon, porque se debe reir de las locuras de los hombres ó llorar por ellas.

#### 235.—Ducentésimo trigésimo quinto.

alla visto V. á su sobrina?—Si; ella es una muy buena muchacha, que escribe bien el español y le habla aun mejor; por consíguiente es amada y honrada de todos.—Y su hermano, aque está haqiendo?—No me hable V. de él; es un mal muchacho, que escribe siempre mal el español y lo habla aun peor; así no es amado de ninguno (de nadie). A' él le gustan mucho las golosinas, pero no le guetan los libros. Algunas veces se va á la cama cuando es de dia claro, y finge que está malo; pero cuando nos sentamos á la mesa, generalmente está mejor. El debe estudiar la medicina, pero no le tiene la mas mínima aficion.—Está casi siempre hablando de sus perros, que ama apasionadamente. Su

padre lo siente mucho. El tontuelo decia el otro dia a su hermana: "Yo sentaré plaza luego que se publique la paz."

Mi querido padre y mi querida madre (mis queridos padres) comieron ayer con algunos amigos en la fonda del rey de España.—¿Porqué habia V. siempre aleman y jamas español?—Porque soy demasiado timido (corto).

V. se burla: ¿es jamas corto un aleman? — Tengo un grande apetito: déme V. algo bueno que comer. — ¿Tiene V. dinero?—No, señor.—Entónces no tengo que comer para V.—¿No me dará V. alguna cosa al fiado? Yo empeño mi honor.—Eso es demasiado poco.—¡Cómoseñor!

# 236. - Ducentésimo trigésimo sexte.

¿Quiere V. eontarme alguna cosa?—¿Qué quiere V. que ye le cuente?-Una anécdota corta, si V. gusta.-Estando un dia á la mesa un niño (muchachito) pidió? un poco de carne; su padre le dijo que no era politico pedir alguna cosa, y que él debia aguardar hasta que se la dieran. Viendo el pobre niño que todos comian, y que nada le daban, dijo á su padre: "Mi querido padre, . déme V. un poquito de sal, si V. gusta." "¿Qué quieres tú hacer con ella?" preguntó el padre. "Yo quiero echarla á la carne que V. me dé, replicó el Todos admiraron el ingenio del muchachito; y percibiendo su padre que él no tenia nada, le dió carne sin que él la pidiera. — ¿Quién fué el muchachito que pidió carne en la mesa? - Fué el hijo de uno de mis amigos. — ¿Porqué pidió un poco de carne? — Él pidió un poco, porque tenia buen apetito.-- APorqué no se la dió su padre inmediatamente?-Porque él lo habia olvidado. — ¿Hizo mal el niño en pedir un poco? —  $\acute{E}l$ 

hizo mal, porque debia haber aguardado.— Porqué le pidió á su padre un poco de sal?— $\hat{E}l$  pidió un poco de sal, para que su padre percibiera, que no tenia ninguna, y para que él le diera alguna.

¿Quiere V. que le cuente otra anécdota? — V. me obligara muchisimo. — Estando uno compando algunos géneros á un tendero, le dijo: "V. pide demasiado; V. no deberia venderme á mi tan caro, como á etro, porque yo soy amigo. El tendero repitéo: "Señor, es menester que ganemos algo con nuestros amigos, porque nuestros enemigos nunca vendráta á la tienda."

#### 237.-Ducentésimo trigésimo sétimo.

Un jóven principe, de edad de siete años, era admirado de todo el mundo á causa de su ingenio. Estando una vez en la sociedad de un oficial anciano, observó este, hablando del jóven principe, que cuando los niños descubrian tanto ingenio en sus tiernos años, generalmente crecian (eran) estúpidos, cuando llegaban á la edad madura.— "Si ese es el caso," dijo el jóven principe, que le había oido, vos debeis haber sido muy notable por vuestro ingenio, cuando érais niño."

Un ingles, en su primer viaje à Francia encontró en las calles de Cales à un niño chiquity que hablaba la lengua francesa con fluencia y elegancia. "¡Santo cielo!" exclamó el, "¿es posible que aun los niños chiquitos hablen aquí la lengua francesa con pureza?"

Solicitemos la amistad de los buenos, y evitemos la seciedad de los malvados; porque la mala compañia corrompe las buenas costumbres.— ¿Qué tiempo hace hoy?—Nieva continuamente (continua nevando), como nevó ayer, y segun todas las apariencias nevará tambien mañana.—Que nieve; yo me alegraria de que nevara

todavía mas, porque yo estoy siempre muy bueno, cuando hace mucho frio. — Y yo me hallo siempre muy bien, cuando no hace frio, ni calor.—Hace mucho viento hoy, y hariamos mejor, si nos quedáramos en casa. — Haga el tiempo que haga, yo debo salir; porque prometí estar con mi hermaga á las once y cuarto, y debo cumplir con mi palabra.

## 238. Ducentésimo trigésimo octavo.

Mr. de Turenne nunca queria comprar mada á fiado de los tenderos, por temor, decia él, de que perdieran gran parte de ello, si sucediese que él fuese muerto. Todos los menestrales que estaban empleados en su casa, tenian órden de presentar sus cuentas ántes que él saliera á campaña, y ellos eran pagados puntualmente.

Nunca será V. respetado a ménos que V. abandone la mala compañia que tiene. - V. no puede acabar su obra esta noche, á ménos que yo le asista. Yo le explicaré á V. todas las dificultades, para que V. no se desanime em su empresa. — Supuesto (supóngase, ó en la suposicion de) que V, perdiese á sus amigos, aqué se haria de V. (qué le sucederia á V.) -En caso que V. necesite mi asistencia, Hámeme, y yo le asistíré.-Un hombre sahin y prudente vive con economia, cuando es joven, a fin de poder gozar del fruto de su trabajo, cuando sea viejo. - Lleve V. este dinero al Señor N., para que pueda pagar sus deudas — ¿Quiere V. prestarme ese dinero?—Yo no se le prestaré á V. á mênos que me prometa volvérmele luego que pueda.-Llegó el general? — Llegó cansado y fatigado al campo ayer por la mañana; pero muy á tiempo, y dió inmediatamente sus ordenes para comenzar la accion, aunque él no tenia todavía todas sus tropas. — ¿Son felices las

hermanas de V.? — No b son, aunque son ricas, porque no están contentas. — Aunque ellos tengan buena memoria esta no basta para que aprendan una fengua cualquiera que sea; ellos deben hacer uso de su juicio. — Ve V. que amable es esa señora; pues con todo que ella no tiene caudal, yo no la amo ménos — ¿Quiere V. prestarme su violin? — Yo se le prestaré à V. con tal que me le vuelva esta noche. — ¿Vendrá su madre de V. à mi casa? — Ella vendrá, con tal que V. le prometa llevarla al compierto. — Yo, no cesaré (dejaré) de importunarla, hasta que ella me hay perdonado. Déme V. ese cortaplúmas. — Yo se le dáré à V. con tal que V. no haga mal pso de él. — ¿Irás V. à Lóndres — Yo iré, con tal que V. me acompañe; y yo volveré à escribir à su hermano de V, sea que él no haya recibido mi carta.

## 239 —Ducentégimo trigésimo nono.

¿En donde estaba V. durante la accion (batalla, combate)? — Estaba en cama para que me curaran mis heridas- !Ojalá que yo hubiera estado allí! Yo habria vencido, ó muerto. — Nosotros evitámos la accion temiendo (por temor de) que suéramos tomados, por ser sus fuerzas superiores á las nuestras. — No quiera el delo, que yo vitupere (culpe) la conducta de V.; pero sus negocios nunca serán hechos como deben, á ménos que V. mismo los haga. -- ¿Saldrá V. pronto? -- Yo no saldré hasta que haya comido. — ¿Porqué me dijo V. que mi padre habia llegado, aunque V. sabia le contrario? — V. es tan violento, que por poco que se le contradiga, V. se encoleriza en un instante. Si su padre de V. no llega hoy, y V. necesita dinero, yo le prestaré un poco.—Mucho se lo agradezco a V. [Viva V. muchos anos.]-4Ha heche (acabado) V. su tarea? —No toda; aj hubiera tenido tiempo y no hubiera estado tan inquieto acerca de la llegada de mi padre, yo la habria acabado: Si V. estudin y es atento, le aseguro que V. aprenderá la lengua española en may peco tiempo. — El que (quien) desea chseñar una arte, deberá conocerlos á fande (perfectamente); no deberá dan de ella otras reglas que las mas caras y comprehensivas, y deberá infundirlas poco, á poco en la mente de sus discipulos y sobre todo no deberá sobrecargar u oprimir su memoria con reglas fútiles quintíles.

Anigo hie, présteme V. un peso. Aquí tiene V. dos, en vez de uno. — Cuán agradecido debe estar á V.!—Cuando veo á V., stempre estoy contente y hallo mi felicidad en la de V.—Está de venta esta casa [aSe vende esta casa ] Quière V. comprarla — Porqué no — Porqué no peroqué no habla su hermana de V. — Esta hablaria; si no estuviera casi siempre distraida. — Me gustan las anécdotas bonitas, ellas sazonan la conversacion, y divierten á todos (todo el hando). Hágame V. el favor de contarme alguna. —Busque V., si gusta, algunos de los números del Espectador, y V. hallará muchas.

# 740.—Buccitésime cuadragésimo.

Es menester de V. tenga paciencia, aunque no tenga gana de tenerla; porque es menester que ye tambien espera hasta que reciba mi dinero. En caso que yo le resiba hoy, yo le pagaré à V. tedo lo que le debo. No crea V. que yo lo haya olvidado, porque pienso en elle todos los dias. Pero seree W. quiva que ya le haya recibido yo? — Yo do creo que V. le haya recibido ya; pero temo que sus otros acreedores le hayan recibido ya. — Ojalá que V. tuviera lo que ye le deseo, y que yo taviera lo que deseo. Aunque nos-

otros, no hayamos tenido lo que deseames; con todo, casi siempre hemos estado contentes; y los señores de B. casi siempre han estado descontentos, aunque hayan tenido todas las cosas con que un hombre racional puede estar contento. — No crea V., señora, que yo haya tenido su abanico. - ¿Quién le diche V. que yo lo creo? — Mi cumulo quisiera no haber tenido lo que el ha tenido.—«Porqué?—Hi ha tenido siempre muchos acreedores, y no ha tenido dinero. — To quiero que V. me hable siempre frances; yes menester que V, obedezca, si desca aprender, y si no quiere perder en tiempo inútilmente. Yo quisiera que V. fuese mas aplicado y mas atento, cuando yo de hable. Si yo no fuera amigo de V., y V. no fuera mio, yo no le hablaria. ide esta manera.--Ne se fie V. del señor de N., porque -él le adula. Piensa V. que un aduledor pueda ser amigo?-V. no le conoce tan bien como yo, aunque V. le ve tedes los dias. - No crea V. que yo esté enejado con él, porque su padre me ha ofendido. — ¡Oh b Hele auni que viene (veale V. ahi), Ve mismo se lo puede decir todo (V. en persona se lo puede decir).

# 241.—Ducentesimo cuadragesimo prímo.

grande hombre, pero añado que por mas poderosos que sean los reyes, ellos se mueren lo mas poderosos que sean los reyes, ellos se mueren lo mas poderosos mas vil de sus sujetes. — alla estado V. contento con mis hermanas?—Ciertamente (lo he estado), perque por fas que sean, con todo son muy amables; y por mas instruidas que sean las hijas de questros vecinos, con todo ellas se equivocan á veces.—¿No es rico su padre? —Por mas rico que sea, el puede perderlo todo en un instante. — Sea quien sea el epemigo cuya malicia

V. recela (teme), V. debe descansar en su inocencia; pero las leyes condenan á todos los triminales, sean quien sean. — Sean cuales sean las intenciones de V., V. deberia haber obrado diferentemente. - Sean cuales sean las razones que V. pueda alegar, no excusarán su accion culpable por si miama.—Suceda a V. lo que le suceda en este mundo, nunca murmure de la Divina Providencia; porque cualquiera cosa que suframos, la merecemos (por mas que suframos, lo merecemos).-Por mas que yo haga, nunca está V. satimecho. — Por mas que V. diga, las hermanas de V. serán castigadas, si lo merecen, y si ellas no procuran enmendarse.— . sQuién ha tomado (cogido) mi reloj de oro?—Yo no sé. No crea V. que yo le haya tenido, ó que la Señorita C. haya tenido la tabaquega (caja de polvo) de : plata de V., porque yo vi ambas cosas, en manos de su hermana de V. cuando estábamos jugando á juegos de prendas.-Mañana saldré para Dóvres; pero volveré dentro de quince dias, y entônces vendré á ver á V. v á su familia. - ¿En dónde está su hermana de V. al presente V — Ella está en Paris, y mi hermano está en Berlin. — Se dice que esa mujercita va á casarse con el General K. amigo de V. ges verdad V— Yo no he oido decir nada. [Yo no lo he oido decir ] — ¿Qué noticias hay del grande ejército?— Se dice que está acampado, entre el Véser y el Rhin. — Pareciéndome muy probable todo lo que el correo me dijo, fui á casa inmediatamente, escribí algunas cartas, y parti para Lóndres.

#### 242. - Ducentésimo cuadragésimo segundo.

¿Adónde irá V. el año próximo? — Yo iré á Ingla- terra, porque es un hermoso reine, en el cual intento

pasar el verano á mi vuelta de (cuando vuelva de) Francia.—AAdonde irá V. en el invierno? — Yo iré á Italia, y de alli á las Antillas; pero ántes de esto es menester que yo vaya á Holanda á despedirme de mis amigos.- ¿Qué país habitan estas gentes?-Ellos habitan el mediodia ó sur de Europa, sus paises se llaman Italia, España y Pertugal, y ellos mismos son italia-nos, españoles, ó portugueses; pero los pueblos llamados rusos, suecos y polacos habitan el norte de Europa, y los mombres de sus paises son Rusia, Suecia, y Polonia. Francia está separada de Italia por los Alpes, y de España por los Pirineos.-No obstante que el uso del vino esté prohibido á los mahometanos, algunos de ellos no dejan de beberle.a Ha comido su hermano de V. alguna cosa esta ·mañana?—Ét ha comido muchisimo; aunque él decia que no tenia apetito; son todo él no dejó de comerse teda la carne, todo el pan y todas las legumbres, y se bebió todo el vino, toda la cerveza y toda la sidra.—¿Están caros los huevos alfora?—Se venden ciento por un peso (á peso el ciento). — ¿Le gustan á V. las uvas? — No solo me gustan las uvas, sino tambien las ciruelas, las almendras, las nueces y toda especie, de fruta.—Aunque la modestia, al candor y una amable condicion sean dotes apreciables, con todo hay algunas damas que no son modestas, cándidas ni amables. -Siendo naturales à los hombres el temor de la muerte y el amor de la vida, ellos deberian siempre huir del vicio y seguir á la virtud.

Ą.

## 243.—Ducentésimo cuadragésimo tercio.

¿Quiere V. tomar una taza de café? — Gracias (doy á V. gracias, ob. la agradezco á V., ob. viva V. muchos años); no me gusta el café.—¿Tomará V. (querrá V.

tomar ob. preferirá V.) una copa de vino?-Acabe de beber. [Acabo de tomarle.]-Vamos á pasear. [Vamos á dar un pasco ob. una vacita, ob. á andar un poco.] -De muy buena gana (con mucho gusto); pero sadonde iremos?-Venga V. conmigo al jardin de mi tia, y alla hallaremos buena sociedad.-Yo le creo bien (todo væ bien); pero el caso es (se trata), si esa buena sociedad me querrá admitir entre ellos.—V. es bien recibido en todas partes.—¿Qué tiene V. (qué le duele à V., ob. qué siente V.), amigo mie v gCómo (qué tel) le gusta à V1 ese vino?—Me gusta muy bien, pero ya he bebido bastante.—Beba V. otra copita.—No, porque es dañoso el beber demasiado; y yo conozco, mi constitucion.— No se caíga V. ¿Qué tiene V.?—Yo no sé; estoy aturdido (tengo un vahido, ob. la cabeza se me anda ob.-me da vueltas); pienso que me desmayo (me voy á desmayar). - Pienso lo mismo (me parece lo mismo), porque V. parece un cadáver.

# 244.—Ducentchimo cuadragésimo cuarto.

aDe dónde es V.?—Soy americano.—V. habla el español tan bien que yo le tomé por un nativo español (español de nacion).—V. se chances.—Excuseme V.; no me chanceo (burlo) de niaguna manera.—¿Cuánto tiempo ha estado V. en España?—Solo unos pocos dias.—¿De veras?—V. lo duda, tal vez, porque yo hablo español, yo lo sabia ántes de ir á España.—¿Cómo lo aprendió V. tan bien ?—Yo hice lo mismo que el prudente estornino.

— ¿Digame V. porque esta siempre en discordia con su mujer, y porque se mete en negocios inútiles?

— Cuesta tanto (tanto trabajo) tener una situacion (empleo, ob. plaza, ob. conveniencia); y V. tiene una buena y la descuida. ¿No piensa V. de lo futuro (de lo porvenir)?—Permitame V. que le hable á mi turno.

Todo lo que V. ha dicho, parece razonable; pero no es mi falta, si yo he perdido mi reputacion; es la falta de mi mujer; ella ha vendido todos mis mejores vestidos (toda mi mejor ropa), mis anil·los y mi reloj de oro. Estoy lleno (cargado) de deudas, y no sé que hacer.—Yo no excusaré á la mujer de V.; peresyo sé que V. tambien ha contribuido á su ruina. Las, mujeres son generalmente buenas, cuando se dejan ser (buenas) tales.

# 245. — Ducentésimo cuadragésimo quinto.

DIALOGO.—El Mastro.—Si yo hubiera de hacer á VV. ahora algunas preguntas como las que les hacia al principio de estas lecciones, por ejempló: ¿Tengo hambre? ¿tiene él el árbol del jardin de mi hermano? «a. ¿Qué responderian VV.?

Los Discipulos.-Estamos obligados á confesar, que al principio hallábamos estas preguntas algo ridiculas; pero confiados (llenos de cenfianza) en el método de V., las respondiamos tan bien como la corta cantidad de palabras y reglas que entónces poseiamos nos lo permitia. Pero no tardámos mucho en descubrir que estas preguntas estaban calculadas para inculcarnos las reglas, y ejercitarnos en la conversacion, por medio de las respuestas que estábamos obligados á hacer. Más ahora que casi podemos mantener una conversacion en la hermosa lengua que V. nos enseña, responderiamos: que nos es imposible saber si V. tiene hambre, ó no. En cuanto á la segunda pregunta diriamos: ¿No hubo mas de un árbol en el jardin de su hermano de V.? Pero si V. nos preguntara: aTienen VV. el sombrero que mi hermano tiene? responderiamos: Esta frase no nos parece lógicamente correcta. Es imposible que nosotro tengsamos el mismo sombrero que tiene su hermano de V., porque dos personas no pueden tener la misma y sola cosa. En todo caso seriamos unos ingratos, si dejáramos escapar una tal oportunidad de expresar á V. nuestra mas viva gratitud por el trabajo que V. se ha tomado. Por el arreglo de estas sabias combinaciones, V. ha logrado inculcarnos casi imperceptiblemente las reglas, y ejercitarnos en la conversacion de una lengua, que enseñada de otra manera, presenta á los extranjeros, y aun á los naturales, dificultades casi insuperables.

#### 246.—Ducentésimo cuadragésimo sexte.

AQuiere V. comer conmigo (tomar la sopa en mi compañia, od. hacer penitencia) 9-Muchas gracias; un amigo mio me ha convidado y ha hecho preparar uno de mis platos favoritos.-- a Oué plato es ese?-- Lacticinios.-Por mi parte (en cuanto á mí) no me gustan los lacticinios: no hay nada como (nada mejor que) un buen asado de vaca, ó de ternera.—¿Qué se ha hecho de su hermana de V.?-Él ha naufragado yende á la América.—V. debe darme una relacion de eso.—De muy buena voluntad (gana).—Estando él en alta mar, se levantó una gran tormenta. Un rayo cayó en el barco, y le incendió. La tripulacion se arrojó al mar para salvarse á nado (nadando). Mi hermano no sabia que hacer, porque nunca habia aprendido á nadar. Él estuvo reflexionando en vano; & vió, que no tenia medio para salvar su vida. Él quedó amedrentado (se llenó de pavor) cuando vió que el fuego se iba extendiendo por todas partes. Él no vaciló mas, él se arrojó al mar.—Pues bien, aqué le ha sucedido?—Yo no sé, porque todavia no he sabido de él.—¿Pero quien le contó á V. todo eso?-Mi sobrino, que estaba allí, y se salvó.

#### 247.—Ducentésimo cuadragésimo sétimo.

Cómo V. está hablando de su sobrino, á proposito, aen donde está él ahora? - Él está en Italia. - aHace mucho tiempo que V. no sabe (tiene noticias) de él?-Hoy he recibido una carta de él.-¿Qué le escribe (dice) á V. ♥-Él me escribe (dice) que va á casarse con una jóven (señorita) que le trae cien mil pesos.—¿Es hermosa?-Tan hermosa como un ángel; es una obra maestra (un prodigio) de la naturaleza. Su fisionomia es agradable y llena de expresion; sus ojos son los mas hermosos del mundo, y su boca muy linda. Ella no es alta, ni es baja (chica, pequeña). Su talle es esbelto: todas sus acciones están llenas de gracia (es graciosa en todo cuanto hace), v sus modales son encantadores. Su vista inspira respeto y admiracion. Ella tiene tambien mucho talento; habla varias lenguas; danza extraordinariamente bien y canta deliciósamente (como un pájaro). Mi sobrino halla en ella un solo defecto.—AY cuál es ese defecto? -Que es altiva. - Nada hay perfecto en el mundo. - ¡Qué feliz es V.! V. es ríco. V. tiene una buena mujer, hijos hermosos, una casa hermosa, y todo cuanto quiere (desea). -No todo, amigo mio.-AQué mas quiere (desea) V. ?-El contento; porque V. sabe que solamente es feliz el que está contento.

#### 248.—Ducentésimo cuadragésimo octavo.

Cazando un dia el emperador Cárlos Quinto perdió su camino (se extravió) en un bosque, y habiendo llegado á una casa entró en ella para descansar. Habia allí cuatro hombres que fingieron estar durmiendo (dormidos). Uno de ellos se levantó, y llegándose al emperador le dijo: que él habia soñado que debia quitarle el reloj, y se le quitó. Entónces se levantó otro,

y dijo, que él habia soñado que su sobretodo legsentaba perfectamente, y se le quitó. El tercero le quitó la bolsa. Al último el cuarto se acercó á él, y le dijo, que esperaba que él no llevaria á mal que le registrase, y al tiempo de hacerlo, halló en el cuello del emperador una cadena de oro de la cual estaba pendiento un pito, que él queria quitarle. Pero el emperador le dijo: "Mi buen amigo, ántes de privarme de esta alhaja, es menester the yo as muestre su virtud." Diciendo esta él silbó. Sus criados que le andaban buscando, llegaron luego á la casa, y quedaron pasmados de hallar á su majestad en tal estade. Pero el emperador viéndose ya fuera de peligro, dijo: "Aquí teneis unos hombres que han soñado todo lo que quisieron. Yo tambien quiero soñar á mi turno." Y despues de haber reflexionado algunos instantes, dijo: "Yo he soñado que vosotros cuatro debeis ser ahorcados:" lo que apénas fué dicho, cuando se ejecutó enfrente de la casa.

#### 249.—Ducentésimo cuadragésimo nono.

Un dia que cierto rey hacia su entrada en una villa à las dos de la tarde, el senado envió à algunos diputados para cumplimentarle. El que habia de hablar principió así: "Alejandro el Grande, el grande Alejandro," y se cortó.—El rey, que tenia mucha hambre, dijo: "¡Ah! amigo, Alejandro el Grande habia comido y yo todavía estoy en ayunas." Habiendo dicho eso, prosiguió su camino à la casa consistorial, donde le tenian preparada una magnifica comida.

Estando muy enfermo un buen viejo, envió por su mujer que todavía era muy joven, y le dijo: "Querida mia, tú ves que se va acercando mi última hora, y que estoy forzado á dejarte. Por lo mismo, si tú quieres

que yo muera en paz, debes hacerme un favor. Tú eres jóven todavia, y sin duda, te volverás á casar. Conociendo esto, te suplico que no te cases con Luis, porque te confieso que siempre he estado zeloso de él (le he tenido zelos), y todavía lo estoy (y todavia se los tengo). Por tanto yo moriria desesperado, si tú no me lo prometieras." La mujer le contestó: "Alma mía, te suplico que esto no te impida morir en paz; porque te aseguro que aun cuando yo quisiera casarme con él, no podria hacerlo, porque ya estoy comprometida con otro."

#### 250. Ducentésimo quincuagésimo.

D,

'n

n

le

0

ió

u

10

Tenia costumbre Federico el Grande, siempre que veia à un bisoño (soldado nuevo) en sus guardias, de hacerle tres preguntas, á saber: "¿ Qué edad teneis? ¿Cuánto tiempo habeis estado en mi servicio? ¿Estais satisfecho de vuestro pre y trato?" Sucedió que un jóven frances, que había servido en su patria, sentó plaza en el servicio de Prusia. Su presencia hizo que inmediatamente fuera recibido; pero él no sabia una letra de la lengua alemana; é informándole su capitan de que la primera vez que el rey le viera, le hablaria en esta lengua, le advirtió al mismo tiempo que aprendiera de memoria las tres respuestas que él debia dar al rey. Desde luego (de conformidad) él las aprendió para el dia siguiente; y así que él se presentó en las filas. Federico se acercó á él para preguntarle; pcro sucedió que comenzó á hacerlo por la segunda pregunta y le dijo, "¿Cuánto tíempo ha que estais en mi servicio?" "Veintiun años," respondió el soldado. Sorprendido el rey de su juventud, que indicaba claramente que él no podia haber cargado con el fusil por tanto tiempo, le dijo admirado, "à Cuántos años teneis?" Span. Schluffel. 14

"Con permiso de Vuestra Majestad, uno." Federico todavia mas admirado exclamó, "Vos ó yo debemos estar faltos de juicio." Creyendo el soldado que esta era la tercera pregunta, replicó con denuedo, "Ambos á dos, con perdon de Vuestra Majestad."

### 251. - Ducentésimo quincuagésimo primo:

Un hombre (cierto hombre) tenia dos hijos, uno de ellos gustaba de dormir á pierna suelta, el otro ara muy aplicado y trabajador, y se levantaba muy temprano. Habiendo salida este muy temprano un dia, se halló una bolsa ilena de dinero. El corrió inmediatamente à contarle á su hermano su buena fortuna y le dijo: "Mira, Luis, lo que se gana, levantándose temprano."—, ¡Cierto! "respondió su hermano, "si la persona que la perdió, no se hubiera levantado ántes que yo, no la perdido hubiese."

Preguntado un flojo, porqué se estaba tan largo tiempo en la cama:—"Estoy ocupado." díjo él, "en oir ciertos consejos todas las mañanas. El trabajo me aconseja que me levante; la pereza me dice, que me esté acostado: y ambos me dan veinte razones en pro y en contra. Yo tengo obligacion de oir lo que se dice por ambas partes; y cuando la causa se acaba, ya es tiempo de comer."

# . 252.—Ducentésimo quincuagésimo segundo.

Se cuenta un hermoso rasgo de una gran señora, quien siendo preguntada en donde se hallaba su marido, que estaba escondido, á causa de haber tomado gran parte en una conspiracion, respondió resueltamente que ella le tenia escondido. Esta confesion la llevó delante del rey, quien le dijo, que si no descubria (que si no descubriera ob. excepto el descubrimiento) donde se hallaba su señor (marido), nada podria librarla de la tortura (del potro). & Y bastará eso ?"

replicó la señora. "Si," dijo el rey, "y yo os doy mi palabra." "Entónces," dijo la señora, "yo le he escondido en mi corazon, en donde le hallareis." Esta admirable respuesta encantó à sus enemigos.

#### 253.-Ducentésimo quincuagésimo tercio.

La ilustre Cornelia, madre de los Gracos, despues de la muerte de su marido, quien le dejó doce hijos, se dedicó al cuidado (gobierno) de su familia con una discrecion y prudencia que le adquirieron la estimacion universal. De todos ellos solo tres llegaron á la edad madura: una hija, Sempronia, que se casó con el segundo Escipion el Africano; y dos hijos, Tiberio y Cayo, á quienes crió con tanto cuidado, que aunque se confesaba generalmente que habian nacido con las mejores disposiciones, se juzgaba igualmente que ellos debian mas á la educacion que à la naturaleza. La respuesta que ella dió á una dama de Campania con respecto á ellos, es muy famosa, y contiene una grande instruccion para las damas y las madres.

Esta dama (señora) que era muy apasionada á la pompa y ostentacion, habiéndole mostrado un dia sus perlas y sus mas ricas joyas, suplicó con ahinco á Cornelia que le mostrara las suyas. Cornelia con destreza (diestramente) volvió la conversacion á otro asunto para dar tiempo á la vuelta de sus hijos, que habian ido á las escuelas públicas. Cuando volvieron y entraron en la sala de su madre, esta, mostrándolos, dijo á la dama de Campania: "Estas son mis joyas y los solos adornos que aprecio." Y unos ornamentos; que son la fuerza y el sosten de la sociedad, dan mayor lustre á la hermosura que todas las joyas del Oriente.





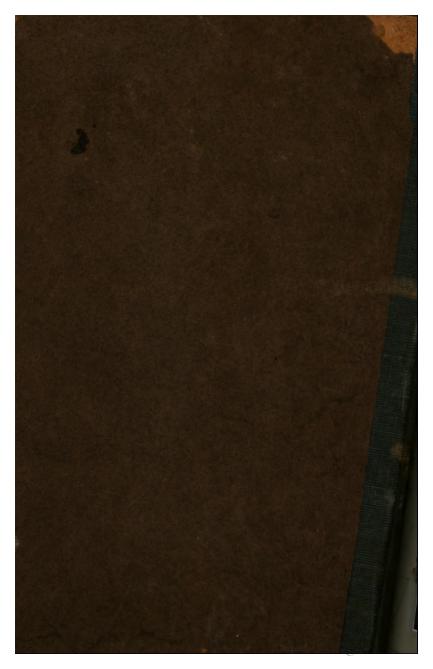